

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



### HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE LIBRARY OF

### RODOLPHE REUSS

OF STRASSBURG



BOUGHT WITH THE BEQUEST OF

HERBERT DARLING FOSTER

A.M. 1892

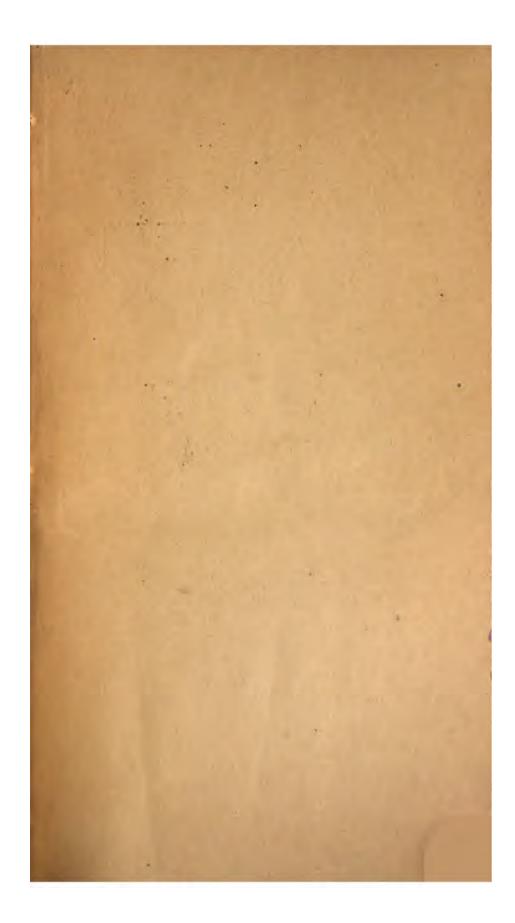

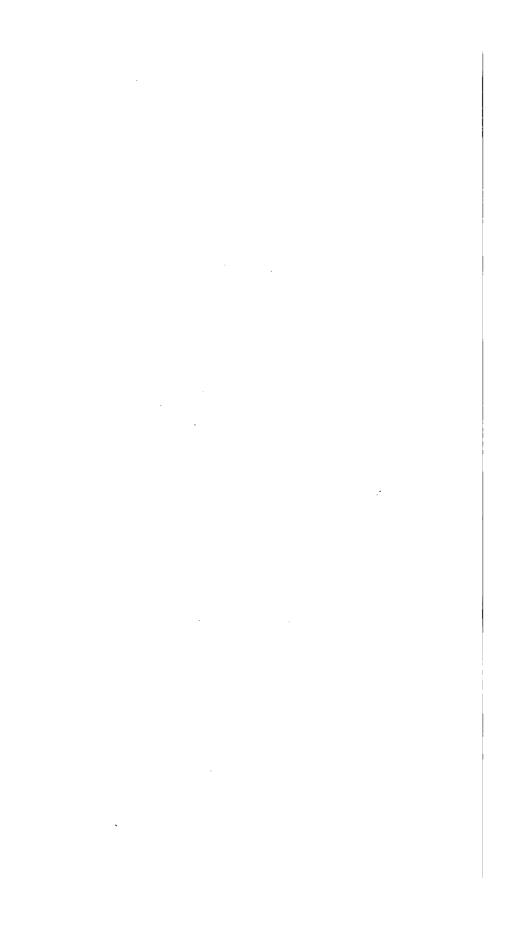

836

Ros Revez

### Geschichte

hea

## dreißigjährigen Krieges

g ur

zweihundertjährigen Jubelfeier des westphälischen Friedens im Jahre 1848.

Bon

Dr. Antl Somibt, pfarrer und Abjunkt ber Schulaufficht au Bippachebelhaufen.

Jena,

Drud und Berlag von Friedrich Frommann.

1848.

• *:* . . . 

## Geschichte

bes

# dreißigjährigen Krieges

z u r

zweihundertjährigen Jubelfeier des westphälischen Friedens im Jahre 1848.

**3**0 n

Dr. Rapl Comibt,

Drud und Berlag von Friedrich Frommann.

1848.

der 1855.

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE LIBRARY OF
RODCLEHE REUSS
THE BEQUEST OF
HERBERT DARLING FOSTER
NOVEMBER 9, 1928

### Vorwort.

Richt nur Reues fügt die Zeit ben Tafeln ber Geschichte bei, wabern auch langst Geschehenes bringt sie bei ihrem steten Rreislaufe bem Gebachtniß ber Sterblichen guruck; bamit biefe, bie Bergangenheit ber Gegenwart anreihend, um fo mehr ben Standpunit finden und zu würdigen vermögen, auf welchen die Alles leitende hand ber Borfehung fie führte. Des Wichtigen viel, was vor hunderten von Jahren geschah, beffen segensreiche Folgen wir in vollem Mage genießen, brachte ber Umschwung ber Beit in ben letten brei Decennien unserm geistigen Blide nabe, und erworte folde Gefühle, die in einer wurdigen Feier die bantbarfte Amerkennung bes vor Jahrhunderten Gefchehenen auszuforechen suchten. Gebenken wir nicht noch mit Barme und inni= ger Theilnahme bes Jahres 1817, wo ber 31. des Monats October unts aus einer breihundertjährigen Bergangenheit ben Mann hervorrief, beffen hammerfolag an bie Thure ber Schloffirche zu Wittenberg burch gang Europa hallte und Taufenbe aus bem verberblichsten Schlummer des Wahns und Irrihums weckte? Erinnern wir uns nicht lebhaft bes Jahres 1830, welches uns biewadern Berfechter bes reinen Evangeliums nabe ftellte, bie vor breihanbert Jahren mit Unerschrockenheit ihr Glaubensbekenntniß zur Steuer jebes ferneren Eingriffs in ihre Rechte bem Oberhaupte bes beutschen Reichs ju Augsburg übergaben? Liegt uns nicht noch ber 18. Februar bes verfloffenen Sahrs nabe, wo wir bes Abscheidens bes großen Luthers gebachten, ber feinen thatenreichen Erbenlauf vor breihundert Jahren zu Mansfeld beschloß?

### HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE LIBRARY OF RODOLPHE REUSS

OF STRASSBURG



BOUGHT WITH THE BEQUEST OF

HERBERT DARLING FOSTER

A.M. 1892

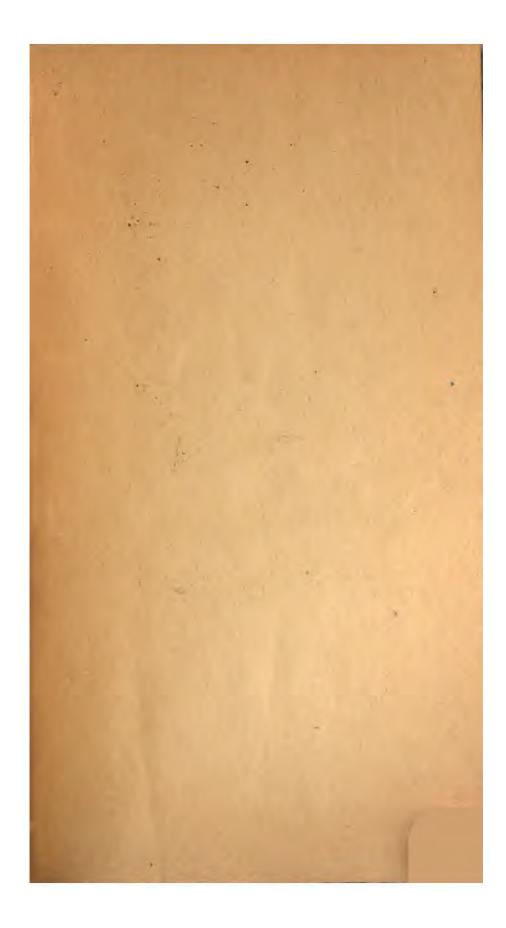



836

Ros Reun

### Geschichte

bes

## dreißigjährigen Krieges

g u r

zweihundertjährigen Jubelfeier des weltphälischen Friedens im Jahre 1848.

Bon

Dr. Antl Comibt, Pfarrer und Abjunkt ber Schulaufficht au Bippachelhaufen.

Jena,

Drud und Berlag von Friedrich Frommann.

1848.



### Geschichte

b e s

# dreißigjahrigen Krieges

a u r

zweihundertjährigen Jubelfeier des westphälischen Friedens im Jahre 1848.

Bon

Dr. Rant Schmidt, Pfarter und Abjuntt ber Squlaufficht ju Bippachelhaufen.

Drud und Berlag von Friedrich Frommann.

1848.

### Inhalt.

| Der Churfarft von E   | Sadfen,   | dem die       | meisten 1 | beutschen &  | ürften nach | folgen, tritt |     |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|
| von bem Bunbe         | mit Schi  | weden at      | und ve    | reinigt sich | wieder mit  | bem Kaiser    | `   |
| gegen Schweden,       | was ber   | Rricg ;       | u einem   | ganzlichen   | Berheerun   | gefriege um-  |     |
| geftaltet             | • • •     | , • • ·       | . , .     | • • •        |             |               | 86  |
| Der weftphalische Fri | ebe       |               |           |              | •,,•, • •   |               | 99  |
| Nad ein Mid auf 1     | Dentidiar | -<br>1d nomit | telhar n  | ad dem S     | riehen .    |               | 104 |

### Die ersten Ursachen zum dreisbigjährigen Kriege.

Die entfernten Ursachen biefes Krieges, welcher 30 Jahre lang (von 1618 bis 1648) unfer deutsches Baterland erschutterte, bemfelben bas kraftige Mark aussog und beinahe dem ganglichen Berfalle nabe brachte, liegen in der Reformation bes 16. Jahrhunderts und in dem unbestimmten Religionsfrieden ju Augsburg (1555). Die Reformation, burch ben einfichtsvollen, fraftigen Luther veranlagt, hatte eine Factel entaunbet, welche nie wieber jum Berlofchen tam. Denn fogleich nach Buthers Tobe, noch in bemfelben Jahre (1546), brach ber langft gefurchtete Kampf zwischen Protestanten und Katholiken aus: und mas Butber ftets gefühlt und vorausverfundigt hatte, traf wirklich ein, nemich bie Unentschloffenheit, bas Bogern ber Protestanten führte zu ihrem feren Berberben. Als bereits Raifer Rarl V. feine Abfichten und Mane, in Bezug auf die Protestanten, unverholen zu erkennen gab. 18 Die Ruftungen vor aller Augen ruhrig betrieben murben; magten ie protestantischen Fürsten, in trage Rube versunten, nichts Entscheis endes, liegen ben fostbaren Beitpunkt unbenutt vorübergeben und mterlagen schmachvoll ber faiferlichen Dacht, welche ber treulofe Rorit, Bergog ju Sachsen, aufe fraftigfte unterftutte, in ber Schlacht ei Mublberg (b. 24. April 1547).

Dem Anscheine nach hatte die protestantische Freiheit einen gewaligen Stoß für immer erhalten und ihre Wiedererhebung schien unmögsich zu sein. Doch dem war nicht so! Karl V., im Bewußtsein seiner berlegenen Krast, übermüthig und hart, reizte die unterdrückten Prosestanten dermaßen, daß sie, in Berbindung mit Morih von Sachsen, er indessen den Churhut, für seine Treulosigkeit, vom Kaiser erhalten atte, Karl V. zu Leibe rückten und ihm, mit einem Schlage, alle bichete der Mühlberger Schlacht raubten. Karl V. ließ alsobald durch einen Bruder Ferdinand mit Chursuftrst Morih unterhandeln, wodurch passaut "der Passauer Bertrag" zu Stande kam (d. 31. Juli 1552),

so führt uns die Zeit auf ihren raschen Schwingen im kommenden Jahre einem Tage zu, an welchem vor zweihundert Jahren das von Luther begründete, in seinem Geiste von treuen Gehülfen fortzgesette große Werk der Resormation in dem westphälischen Frieden, leider nach dreißigjährigem, höchst blutigem Kampse, volle Anzerkennung fand.

Wie bei biesen und allen andern wichtigen Zeitpunkten bie Seschichte ihre Taseln ausbreitete, damit das jest lebende Sesschlecht mit hellem Auge einen um so sicherern Blick in das Dunkel der Vergangenheit zu thun und das Seschehene deutlich zu erkennen vermöge; so versäumt sie auch jest nicht, aus den Tausenden und aber Tausenden von Taseln, auf welchen das Seschehene verzeichnet steht, die herauszusuchen und auszustellen, welche den blutigen, dreisig Jahre des Glaubens halber geführten Krieg entshalten, der erst in dem Frieden zu Münster und Osnabrück (1648) seine Endschaft erreichte.

Bu biesem Zwecke also, ber vollenbeten zweihundertjährigen Dauer bes westphälischen Friedens im kommenden Jahre eine um so würdigere Feier zu bereiten, erscheint dieses Schristchen, nach den besten, zuverlässigsten Quellen bearbeitet und hoffentlich auch im rechten Tone gehalten.

Möge es baher in ben nun kommenden Winterabenden nicht nur einige Unterhaltung gewähren und eine um so würdigere Vorsbereitung zur bevorstehenden zweihundertjährigen Jubelseier des westphälischen Friedens veranlassen, sondern auch der Protestansten Seist beleben, das theuere, in jenem Frieden gesicherte Kleinod "Glaubens und Gewissenssfreiheit" um so höher zu halten, seldisges um keinen Preis der Welt hinzugeden und niemals vergängslichen Gewinns halber der Menschen Knechte zu werden, sondern in der ächten Freiheit der Kinder Gottes zu bestehen.

Bippachebelhausen, ben 10. November 1847.

Der Berfaffer.

### 3 nhalt.

| •                                                                                | Seite     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Die erften Urfachen gnm breifigidhrigen Rrieg                                    | 1,        |
| Der unheilvolle dreißigidhrige Krieg bricht in Bohmen aus                        | 17        |
| Der in Bohmen beendigte Krieg findet in Deutschland seine Fortfebung             | 30        |
| Berbinande Berfahren erregt die Aufmertfamteit ber meiften Großmachte Guropa's   |           |
| und veraniast ben erften europaifden Bund ju Gunften ber Protestanten .          | 34        |
| Rach bem mit Danemart gefchloffenen Frieben verfolgt Ferdinand feinen Plan,      |           |
| ben Protestanten bie im Religionsfrieben zugeftanbenen Rechte wieber zu ent-     |           |
| reißen, fleht fic aber zugleich gezwungen, Ballenfteins machfenbe Macht gu       |           |
| beschränten                                                                      | 41        |
| Buftan Abolph, Ronig von Someben, tritt in Deutschland fur Die Gache ber         |           |
| Protestanten gegen ben Kaifer und bie Ligue auf                                  | <b>45</b> |
| Der Churfarit von Sachsen, Johann Georg, burch Tilln's Drud veranlast,           |           |
| folieft mit Guftav Abolph , Rouig von Comeben , ein Sout - und Trus -            |           |
| Bandnis gegen ben Raifer und bie Ligue                                           | 55        |
| Buftav Abolph vernichtet bie Ligue ganglich; Ballenftein jeboch, vom Raifer wie- |           |
| ber gewennen, beginnt ben Rampf von neuem, bis bie Schlacht bei Luben            |           |
| ihm Grenze und Biel fest                                                         | 67        |
| Der fowebifche Reicherath fahrt nach Guftav Abolphs Tobe ben Rrieg in Deutsch-   |           |
| land burd tudtige Felbherrn fort, und verbundet fic mit Frankreic, welches       |           |
| nachbrudlicher ben Rrieg gegen Offreich und Spanien ju führen verspricht .       | 81        |

# HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE LIBRARY OF

#### RODOLPHE REUSS

OF STRASSBURG

BOUGHT WITH THE BEQUEST OF

HERBERT DARLING FOSTER

A.M. 1892



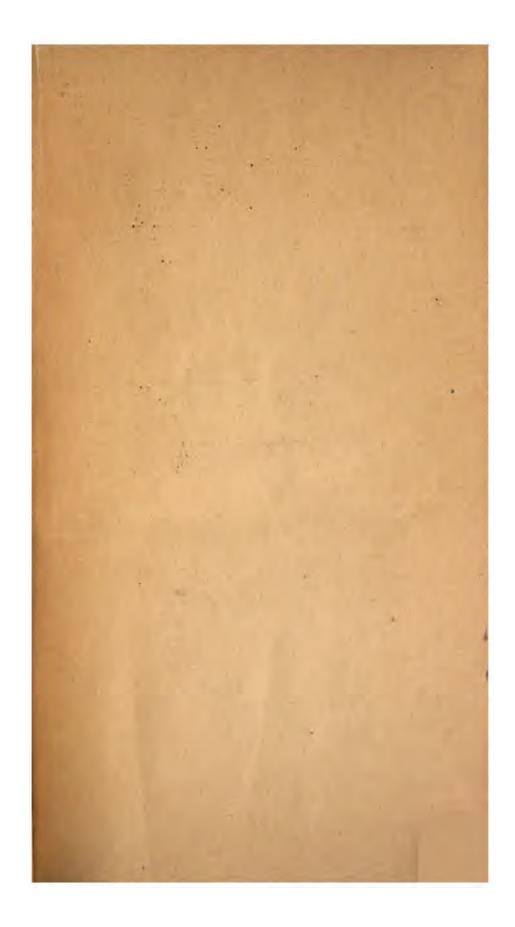

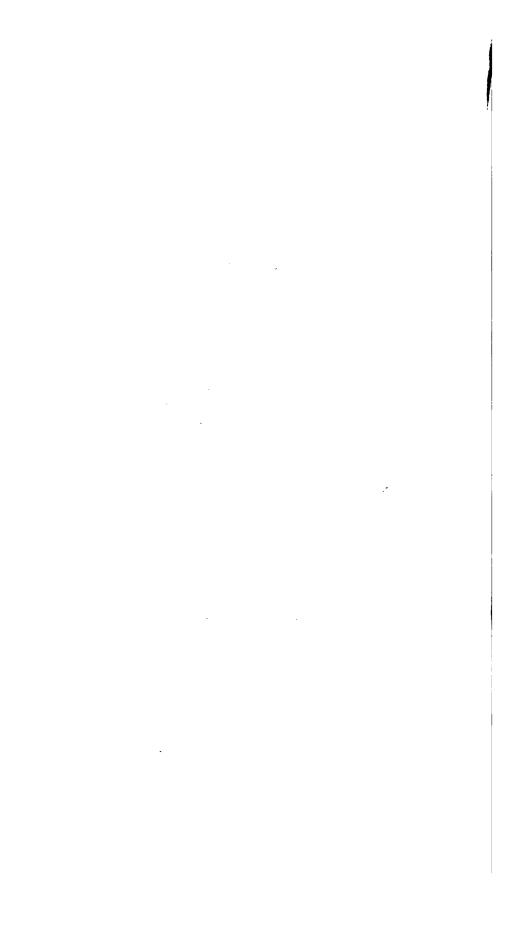

836

Ros Reun

### Geschichte

bes

# dreißigjährigen Krieges

z u r

zweihundertjährigen Jubelfeier des westphälischen Friedens im Jahre 1848.

Bon

Dr. Antl Comibt,
Pfarrer und Abjuntt ber Schulaufficht ju Bippachebelhaufen.

Jena,

Drud und Berlag von Friedrich Frommann.

1848.

-, • -÷ . .

## Gefdicte

bes

# dreißigjahrigen Krieges

z u r

zweihundertjährigen Jubelfeier des westphälischen Friedens im Jahre 1848.

Bon

Dr. Rast Comibt, Parter und Abjuntt ber Squlauffict ju Bippacebelhaufen.

Drud und Berlag von Friedrich Frommann.

1848.

keit bes Kaisers umb brachte ihn zum Nachgeben, wozu selbst seine vorbem zur Seite gestandenen Rathgeber riethen. In übertriebener Furcht, man mochte sich Matthias in die Arme werfen, unterzeichnete er, fast willentos, (ben 11. Juli 1609) den ihm vorgelegten, so wichtigen und hochst merkwurdigen Majestätsbrief der Bohmen.

Dieser Majestatsbrief verlieh ber bohmischen Confession gleiche Rechte mit der katholischen Kirche; gestand die Prager Universität den Utraquisen zu; erlaubte nicht nur alle bisher in Städten, Dorfern und Martten innegehabten Kirchen zum ungestörten Gebrauch zu behalten, sondern auch, nach ihrem Bedursniß, neue zu bauen, so viel ihnen beliebte. Dieser den Kirchbau betreffende Punkt ist es besonders, welcher den schrecklichen dreißigjährigen Kamps entspann und fast ganz Europa in Flammen setze.

Das protestantische Bohmen war jedoch durch diesen Majestäsdrief gleichsam in eine Republik umgewandelt worden, da die Stände, ihre gewonnene Macht erkennend, immer geeignetere Maßregeln ergriffen, durch Eintracht und Standhaftigkeit, der landesherrlichen Gewalt mehr und mehr zu entziehen. Allein weit schlimmer war, daß Bohmens Beisspiel und Glück auch die übrigen Erbstaaten Oftreichs ansteckte. Der Geist der Freiheit ging von Provinz zu Provinz und fand in der Uneinigkeit, in welcher die Prinzen des kaiserlichen Hauses unter sich lebten, um so leichteren Eingang. Die Protestanten benutzen auch diesen Zeitz punkt sehr klug, und gewannen, von Tag zu Tag, mehr Überlegenheit und Einsluß.

Matthias blieb bem Kaiser Rudolph ftets ein Dorn im Ange, und felbft ber Gebante, bag, wenn Matthias finberlos fturbe, alsbann Ferbinand, Erzbergog von Grat, ben er eben fo hafte, Bert von Bohmen werben follte, war ihm unerträglich. Im bitterften haß also bachte er harauf, einen wie den andern von der Thronfolge auszuschließen und bafür bie Erbfolge Ferbinands Bruber, Erzherzog Leopold, Bischof von Paffau, zuzuwenden. Dieß ließ fich aber blos durch Waffengewalt thun, und zu diesem Zwecke sammelte er, unter einem Vorwande, Truppen im Bisthume Paffau. Diese Truppen aber, aus schlechtem Gefindel zu fammengelesen, fielen, unter bem Borgeben keinen Gold zu erhalten, ploglich in Bohmen ein und verübten die schandlichsten Ausschweifungen, was die Bohmen fürchterlich gegen ben Kaifer emporte. Rubolph, in ber Angst bes Bergens, suchte feine Unschuld zu betheuern und ben Ausschweifungen ber rauberischen horben Ginhalt zu thun; allein um: fonft, man glaubte ihm nicht und meinte vielmehr, es fei auf bie Bernichtung des Majestatsbriefes abgesehen. Die Defensoren bewaffneten augenblidlich bas ganze protestantische Bohmen und riefen Matthias ins Land, mit beffen Bulfe bas plunbernbe paffauer Gefindel aus ben bob

ŗ

ſ

;

ı

wischen Sauen vertrieben wurde. Doch hierdurth stand nun Rudolph völlig verlassen da und wurde, aller feiner Rathe entbiost, gleich einem Sefangenen in seinem Schlosse streng bewacht. In dieser trüben Zeit soll er einmal, im Unmuthe, durchs Fenster hinabgerusen haben: "Prag, du undankbares Prag, durch mich bist du erhöhet warden, und nun stößest du deinen Wohlthater von dir! Die Rache Gottes soll dich vers solgen, und der Fluch über dich und ganz Bohmen kommen!" Ratthias zog unter lautem Indel in Prag ein und wurde, wozu Rudolph seine Einwilligung geben mußte, als König von Böhmen anerkannt. Man demuthigte Rudolph aber dermaßen, daß er eigenhändig die Entlass sungsakte seiner Unterthanen in Böhmen, Schlessen und der Lausse und terzeichnen mußte.

In dieser Zeit war es auch, wo Heinrich IV., Konig von Frank-- reich (gewöhnlich ber "gute Heinrich" genamt), in bessen Kopfe große Plane rubeten und der von jeher dem Saufe Offreich abhold mar, fic mit bem Churfursten Friedrich IV. (eben bem, welchem man als neunjährigen Anaben den Calvinischen Katechismus einbläuete) zu verbinden fuchte, um burch benfelben bie protestantische Union um fo entschiebener bem Raifer gegenüber zu ftellen. Sierburch murben bie Schwierigfeiten, welche biefer Berbindung, ba die Evangelischen eben fo abgeneigt gegen Die Reformirten, wie gegen bie Papisten waren, bisber entgegen fanben, um fo fcneller befeitigt, und bie langft von fo Bielen fehnlichft gewunschte Berbindung ju Stande gebracht. Bon nun an vereinigten fich, fur fich und ihre Erben, zu Anhausen in Franken (1608) ber Churfürst Friedrich IV. von ber Pfalz, ber Pfalzgraf von Reuburg, zwei Markgrafen von Brandenburg, ber Matkgraf von Baben und ber Ger 30g Johann Friedrich von Burtemberg. Sie verpflichteten fich, in Ungelegenheiten ber Religion und ihrer flanbischen Rechte, einander mit Rath und That beizustehen; Die Direktion biefes Bundes, in Friedensgeiten, Chur-Pfalg gu überlaffen; Die Religionsvetschiebenheit (zwischen Lutheranern und Calviniften) niemals zu berücksichtigen; bas Ganze auf 10 Jahre fürs erfte gelten zu laffen und jebes Glied noch zu verpfliche ten, neue Mitglieber fur ben Bund zu werben. Bald traten noch zu biefem Bunde Chur : Brandenburg und die Reichoftabte Strafburg, Rumberg und Ulm. Unbere Fürsten, wie Chursachsen, tabelten ben Bund ober konnten sich noch nicht entschließen, ihm offen beizutreten.

Die unirten Stande, auf Frankreich noch außerdem sich fichend, subrten bald eine kuhnere Sprache und ließen ihre gemeinschaftlichen Beschwerden und Forderungen durch Christian, Kursten von Anhalt; wor den Kaiser bringen. Der arme Kaiser Rudolph wurde mit diesen Forderungen bestürmt, wo er sich eben, von allen Seiten beengt, weder zu rathen noch zu helsen wußte; wo er kurz zuvor Ungarn und Östreich an

Matthias verloren, und sich Bohmen nur durch Bewilligung des Maje statisdriefs gerettet hatte. Bu dieser Bedrängniß gesellte sich noch der Inlich'sche Erbschaftsstreit (der Herzog Iohann Wilhelm von Julich, der die schonen Länder am Niederrhein, Julich, Cleve, Berg, Mark und andere kleinere beherrschte, starb [am 25. Marz 1609] ohne Erben), wo die protestantische Union sogleich aufs thätigste eingreisen konnte.

Acht Kompetenten (berechtigte Bewerber) meldeten sich zu Diefer Erbschaft, und ber Raifer, welcher auch gern biese Erbschaft, als ein erledigtes Reichsleben, genommen batte, konnte fur ben neunten gelten. Unter allen biefen aber ergriffen ber Churfurft von Brandenburg und ber Pfalzgraf von Reuburg zuerft Besit und errichteten zu Duffelborf einen Bertrag, nach welchem fie bas ganb, bis nach ausgemachter Sache, gemeinschaftlich verwalten wollten. Der Raifer, mit bem eigenmächtis gen Berfahren biefer beiben Fürsten unzufrieben, schickte ben Erzbergog Leopold, Bischof zu Paffau, ab, um bas gand, als wirklich verfallenes Reichslehen, zu befeten. Diefer erschien auch mit einigen Truppen, konnte aber vom gande weiter nichts erhalten als Stadt und Festung Bislich; inzwischen dachte er darauf, in Elfaß neue Saufen zu werben, um mit biefen die Rechte bes Kalfers zu behaupten. Diefe Ginnischung bes Raifers jedoch regte die ganze Union auf; und fie versprach ben beiben genannten Fürsten ihren Beiftand, wozu sich ber frangofische Konig, Beinrich IV., noch gefellte und fie in ihrer Biberfeglichkeit gegen ben Raiser bestärkte. Wirklich ruckte im Fruhjahre 1610 bas Beer ber Union in ben Elfaß ein; fie gerftreuten die burch Leopold geworbenen Trups pen und klagten ben Raifer, um ihren Gewaltschritt zu entschulbigen, eines unrechtmäßigen Berfahrens in ber Julich'ichen Erbfache an. "Der Raifer," gaben fie vor, "batte biefen Fall nicht allein, sonbern mit Bugiehung einer Anzahl von Churfürsten und Fürsten, ben Reichsrechten gemäß, entscheiben muffen."

Das rasche Eingreifen der Union, so wie ihr feinbseliges Berfahren in den Landern geistlicher Fürsten durch Brandschahung und Gewaltthatigkeit, emporte nicht nur mehrere evangelische Stande, sondern erbitterte die Katholiken aufs außerste. Das tiefgesunkene Ansehen des Kaissers konnte ihnen gegen einen solchen Feind keinen Schutz gewähren, darum mußten sie ebenfalls in ihrer eigenen Kraft, in ihrem Bundniß, der Ligue, ihr heil suchen.

Baren die Unirten burch ihren Bund so gefürchtet geworben, so mußten es die Liguisten durch ben ihrigen, wozu der Bischof von Burz-burg ben Plan entworfen hatte, noch weit mehr werden, da sie an ihre Spite ben herzog Maximilian von Baiern mit weit größerer Gewalt stellten und bemselben weit bedeutendere Geldmittel, welche aus ben Cassen der reichen Pralaten flossen, in die hande gaben. Ohne dem

Kaifer, als einem katholischen Reichsstande, einen Untheil an ihrem Bunde anzubieten, ohne ihm, als Kaifer, davon Rechenschaft zu geben, fand die Lique auf einmal überraschend und brobend ba.

So gludlich auch bisher die Waffen der Unirten im Julichischen wie im Elfaß gewesen waren; so waren sie doch mit ihrem glanzenden Borschritte am Ende, so bald das weit überlegene Heer der Lique ib nen gegenüber erschien. Die französische Hulse blieb ans, da unterdessen heinrich IV., durch Mörder-Hand, gefallen war. Das Geld ging zur Neige und neues vermochten die Unirten von ihren Landständen nicht zu erhalten, da einige mitunirte Reichsstände ihnen sogar bittere Borswürse darüber machten, daß sie wegen der Julich'schen Streitsache, die als rein weltliche Angelegenheit die Union nichts angehe, die gemeinschaftsliche Casse erschöpft und nach eigener Willfür die vorhandenen Nittel verbraucht hätten.

Eben da, wo die Ligue in ihrer ganzen Kraft drohend entgegenskand, neigte sich die Union ihrem Ende zu und, um nicht ganz nuglos und heschämt aus dem Felde zu ziehen, verglich sie sich mit Erzherzog Leopold über Folgendes: Die Union solle ihre Truppen aus dem Elsaß führen, alle Gesangenen frei geben und alles bisher Geschehene als ungeschehen betrachten. Das ganze Unternehmen zersiel hierdurch in Nichts.

Die Lique jedoch erhob von nun an eine brobende Sprache gegen die Union, nannte sie eine Rauber- und Morderbande und verlangte, die von ihr verwüsteten Stifter, Burzburg, Bamberg, Strafburg, Mainz, Arier, Koln u. s. w., wieder in den vorigen Stand zu setzen; ganz besonders aber fragte sie mit fester Entschlossenheit: was sie noch von der Union zu erwarten habe.

Die Unirten befanden fich in einer hochft fatalen Lage, da fie boch ohnmöglich um den Frieden betteln konnten. Endlich kam man überein die Waffen niederzulegen, nachdem die Union Erfatz versprochen hatte. Das drohende Ariegsungewitter verzog sich noch einmal und eine kurze aber unheimliche Stille trat ein.

Rubolph starb endlich (ben 20. Jan. 1612) und Matthias bestieg den Thron. Durch Begünstigung der protestantischen Stände in Östereich und Mahren hatte er die Bahn zu seines Bruders Thron gefundenzallein nicht weniger hatten sich die genannten Stände badurch den Beg eröffnet, ihrem Herrn ebenfalls Gesehe vorzuschreiben. Raum erschien er im östreichischen Gebiete, so traten die Stände mit ihrem Andringen hervor und verlangten, bevor er die Huldigung erhielt, uneingeschränkte Religionsfreiheit in Städten und Markten, völlige Gleichheit aller Rechte wischen Katholiken und Protestanten und endlich gleichen Zutritt zu allen Amtern und Bedienungen. In einigen Orten stellte man sogleich,

ohne Erlaubnif, ben vom Raifer vorbem aufgehobenen evangelifchen Gottesbienft wieber her.

Matthias war jedoch nicht geneigt, sich durch die protestantischen Stande einengen zu tassen, weshalb er, durch eine seste entschlossene Sprache, diese Anmaßungen niederzuschlagen sich bemührte. Er wollte von keinen Bedingungen vor der huldigung hören und zeigte ihnen die erdichen Ansprüche auf das Land. Die Stande jedoch beharrten zest auf ihren Forderungen und, um einer durch Gewalt erzwungenen huldigung zu entgehen, vertießen sie Wien, sorderten sogar ihre katholissen Mitstande zu gleicher Widersetzlichkeit auf und begannen Aruppen zu werben. Sie machten Miene, ihr altes Bundniß mit den Ungarn zu erneuern, wendeten sich an die protestantischen Reichssussen und kanden vällig bereit, ihren Forderungen durch Wassengewalt Nachdruck zu verschaffen.

Matthias war in keiner geringen Verlegenheit. Nachgeben durfte er nicht, weil er sich dann nicht nur vor der ganzen katholischen Belt beschimpft, sondern auch sein Souverainetätsrecht (Hoheitsrecht) in Die reich verloren hatte. Dazu kam noch, daß ihn seine katholischen Rathe, besonders der Bischof von Wien, Melchior Kiesel, stets ausmunterten und antrieben: eher alle Kirchen von den Protestanten gewaltsam sich entreißen zu lassen, als eine einzige ihnen rechtlich einzuräumen.

In dieser Verlegenheit boten sich die mahrischen Landstände zu Vermittlern zwischen ihm und den oftreichischen Landständen au. Ein Ausschuß von beiden trat in Wien zusammen, in welchem jedoch die oftreis deschon Stände eine so kräftige Sprache führten, daß die mahrischen Stände, ihr Mittleramt rein vergessend, zu ihnen übertraten und, in Verbindung mit der Union, Matthias so in die Enge trieben, daß er endlich die gewünschte Erklärung zu Gunkten der Evangelischen gab.

Diefes Benehmen ber mabrifchen und öftreichischen kandstande aber batte auf die protestantischen Reichöstande in Deutschland einen folichen Einfluß, daß sie auf dem ersten Reichstage, welchen Matthias als Kaisser zu Regensburg (1613) hielt, wo er hulfe und Geld gegen die Turten und ben Fürsten Bethlen Gabor von Siebenburgen forderte, neue Anforderungen in Bezug auf ihre religiöse Stellung machten, und jeden Beistand bem Kaifer so lange verweigerten, bis er ihren Forderungen genüge.

Matthias befand sich in nicht geringer Verlegenheit, da er des Beistandes sowohl der katholischen wie der protestantischen Reichsstände bedurfte. In feinem eigenen Erblanden war er noch nicht befestigt, und von Außen her traten ihm die Türken und Bethlen Gabor seindlich entzgegen; hatten sich aber die protestantischen Reichsstände ihm noch seindstich gezeigt, so ware er in eine um so größere Enge gerathen, und dens noch erlaubten ihm seine katholischen Stände, der Papst und der spas

nifche hof, unter beffen Einfluß er ftanb, nicht, noch mehr zu Gunften ber Protestanten zu thun.

In dieser peinlichen Lage hielten sich die katholischen Stande verpflichtet, den sinkenden Muth des Kaisers neu zu beleben; sie zeigten ihm daher ihr Bundniß (Ligue), dessen Werfassung, so wie ihre zu Gebote stehenden Halfsmittel und Kräfte. Die Aussicht auf so mächtigen Schutz belebte des Kaisers Muth, so daß er die Evangelischen mit ihren neuen Gesuchen ganzlich abwies, was aber zur Folge hatte, daß der Reichstag ohne Entscheidung endigte und die Pestestanten all und jede Gelbhülfe verweigerten.

Bum Glud ließen fich die Ahrten geneigt finden, den Baffenftillftand zu verlangern und Bethlen Gabor blieb in ungeftortem Befit von hierdurch mar bas Reich fur bie Gegenwart von Außen gefichert, und im Innern herrschte zur Beit noch Friede, obgleich allent halben Spaltungen und gefahrvolle Ereigniffe eintraten. Go nahm der fulich'iche Erbfolgeftreit eine ben Protestanten Gefahr brobenbe Ben-Die beiben Inhaber ber julich'schen gande, ber Churfurst von Brandenburg und ber Pfalzgraf von Neuburg, die fich durch eine Familienverbindung (ber Pring von Reuburg follte nemlich eine Pringeffin aus bem Saufe Brandenburg beirathen) noch fester und inniger vertetten wollten, murden Tobfeinde. Gine Dhrfeige, welche ber Churfurft von Brandenburg feinem funftigen Schwiegersohne, bem Pringen ban Neuburg, im Beinrausche gab, lofte bas Bimbnig und verwandelte bas gute Bernehmen in die bitterfte Feindschaft. Bon bem beftigften Borne entbramt, nahm ber Pring von Reuburg nicht nur eine bairische Prinzeffin, sondern trat auch zur katholischen Religion über. in Berbindung mit Spanien boten von nun an Alles auf, die julich'schen Lande einzig und allein bem Saufe Neuburg juguwenben, und zogen gu biefem 3wede spanische Truppen in bas Bergogthum Julich. Der Churfurft von Brandenburg hingegen, um fich ebenfalls Julich ju fichern, trat mit ben Bollanbern in Berbindung und anberte, biefen zu gefallen, feine Religion, inbem er jur reformirten Rirche übertrat.

Diese Borfalle, so wie das stete naher Ruden der spanischen Trupz pen, erfüllten die Protestanten in Deutschland mit Schrecken, und die Katholiken sahen nicht ohne großes Bedenken auf das Eindringen der hollander. Man kam hierdurch zu der allgemeinen Ansicht, der Krieg mufse sich am Rhein entzunden und von hier aus Deutschland überzies beit, was jedoch ganz anders kam!

Bohmen lag im Frieden; der von Rudolph II. abgepreste Majes katsbrief wirkte lange nachhaltig auch unter Matthias fort; allein diese Buhe wurde gestort, als Matthias, kinderlos, wie seine Brüder, Maris milian und Albrecht, seinen Better, den jungen Erzherzog Serdinand,

Herrn von Steyermark, Karnthen und Krain, zum Nachfolger in ber Regierung bestimmte. Auf bem bohmischen Landtage (1617) wurde Ferdinand zum kunftigen König von Bohmen angenommen und brei Wochen später, mit aller erbenklichen Pracht, in Wien gekrönt. Die Bohmen verlangten von dem kunftigen Könige weiter nichts, als baß er ihre bisherigen Rechte ihnen bestätige und aller Einmischung in die Regierungsgeschäfte, bei Lebzeiten des Kaisers Matthias, sich enthalte.

Diefer Ferbinand, in ber Folge (als Raifer) Ferdinand II., unter besonderer Aufsicht bes alten eifrig katholischen Bergogs Bilbelm von Baiern, burch Jesuiten auf ber Universität zu Ingolftabt in ben ftrem gen Grundfagen bes Katholicismus gebilbet, glaubte fest an bie allein feliamachende Rirche und hielt es fur feine erfte Pflicht, durch alle Dit tel, die in eines Menschen Gewalt find, burch Gute und Strenge, burch bas Wort, fo wie burchs scharfe Schwerdt, bie Menschen in ihrem Schoofe zu erhalten und bie Entwichenen in benfelben zurudzuführen, Bum Rampfer fur bie tatholifche Rirche und jum Bieberherfteller ihres alten Glaubens hielt er fich von Gott berufen. In seinen ganben, Stepermart, Karnthen und Rrain, fing er feine Regierung bamit an. baß er bie Protestanten zwang, entweder zum Ratholicismus überzutreten ober bas Land zu verlaffen. Rach Berlauf eines Jahres mar in feinen Landen weder eine protestantische Rirche zu feben, noch eine protestantische Predigt zu boren.

Die katholischen Unterthanen in Bohmen, ihre hoffnung auf folche Thattraft ihres funftigen Ronigs bauend, fingen an, ben Protestanten schroffer entgegen ju treten, und besonders katholische Gutsberren ließen bie Sand ihren evangelischen Unterthanen weit schwerer empfinden. Sie waren fo unvorsichtig, burch bedenkliche Drobworte in ben Protestanten bas argfte Distrauen gegen ihren funftigen Konig ju erwecken; biefes Diftrauen jedoch murde niemals zu Thatlichkeiten verleitet haben, wenn fie nicht geradezu die Baupter und fraftigften Unführer ber Proteftanten verlett hatten. Der Churfurft von Sachsen, ber mohl einen hellen Blick auf die Bukunft thun mochte und von bem sehnlichen Bunfche "Frieden im Reiche zu erhalten" befeelt mar, fcbrieb eigenbandig an ben Erzbergog Ferbinand, als funftigen herrn von Bohmen, "ja nicht bas lette Funtlein gutes Berftanbniffes und Bertrauens unter ben Stanben auszulofchen, vielmehr Alles aufzubieten, bag bas gute Bernehmen wie ber bergeftellt werbe, weil es leicht, burch fortgefeste Strenge, ju eines ober bes andern Theiles ganglichem Untergange ausschlagen tonne oben nach vielem Blutvergießen und Berberben von gand und Leuten, boch nur zu dem Mittelwege führen mußte, ben man jest ohne Gewalt und Gefahr zu gewinnen vermöge." Diefe fo herzlich gemeinten Borte batten Ferdinand leicht die Augen offnen und einen ficheren Blick in die. Butunft thun laffen konnen, wenn er nicht von dem einmal gefaßten Borfage: die alleinseligmachende Kirche wieder allein herrschend zu machen, zu sehr beseelt gewesen ware. Und so mußte denn die Stunde immer naher rücken, wo das unter der Asche seit 100 Jahren glimmende Fünkchen zur hellen Flamme ausschlug und dreißig Jahre lang unser gesegnetes Baterland verheerte.

### Der unheilvolle dreissigjährige Krieg bricht in Bahmen aus.

Die Zuverficht ber Katholiken in Bohmen auf ihren kunftigen Ronig Ferdinand wuchs von Tag zu Tag mit Riesenschriften, und ibre bisher zuwichgehaltene Schabenfreube vermochten fie nicht langer zu unterbruden. Allenthalben erhoben fie ihre Kopfe übermuthiger und ftolger und führten eine Sprache, welche ben Protestanten bas größte Dig. trauen einfloßte. hierzu tamen noch Gerüchte und Sagen, welche ben Protestanten die größten Gefahren verkundigten. So hieß es unter Anderem: "Der Majestatsbrief, der ihnen Sicherheit und Freiheit verburgte, sei ohne Kraft, weil er vom Konig Rudolph erzwungen fei." Dann: "bei ber Unfunft Ronig Ferdinands werde es beigen: ""Gin neuer Konig, ein neues Gebot (novus rex, nova lex)." Ferner: "bann wurden etliche Ropfe berunter muffen, die Guter wurden in ans bere Banbe tommen, und mancher arme Gefell werde fich wohl babei befinden." Dan unterließ auch nicht, burch Gemalbe, welche bei ber Sulbigung Ferdinands in Mahren in Umlauf tamen, die Gemuther 211 erhißen. Go etichien auf einem folchen Gemalbe ber bohmische Lome und ber mabrifche Abler in Retten, auf einem andern deutete "ein mit offenen Mugen ichlafender Safe" ben Stanben an, bag fie mit offenen Augen nicht wahrnahmen, welch trauriges Schidfal ihnen bereitet merbe. Diefes und Anderes verfette die Gemuther immer mehr in Rlammen. welche endlich durch eine besondere Beranlaffung jum Ausbruch famen.

In dem Majestätsbriefe, welchen die Bohmen von Rudolph II. erprest hatten, war eben so, wie in dem Religionsfrieden der Deutschen, unglucklicher Beise ein Hauptartikel unausgemacht geblieben. Alle Rechte, welche der Religionsfriede den Protestanten dewilligte, kamen nur den Standen, nicht den Unterthanen zu Gute; blos für die Unterthanen geistlicher Länder hatte man eine schwankende Gewissensfreis beit ausbedungen. In dem Majestätsbriese war den protestantischen Böhmen die Freiheit zugesichert, neue Kirchen bauen zu dürsen; allein diesen Artikel deutete die Regierung ebenfalls nur auf die protestantischen Stände des Königreichs, nicht aber auf die Unterthanen katholischer Stände; die Protestanten aber wollten hierunter alle Gewissen ihres

Glaubens in Bohmen verstanden wissen. Und in solcher Beziehung singen (1617) die protestantischen Unterthanen des Prager Erzbischofi in dem Stadtchen Rlostergrad, so wie die des Abtes von Braumau zu Braumau an, eigenmächtig Kirchen zu bauen, welche, ohngeachtet des Widerspruchs, den die geistlichen Herren erhoben, und selbst der Missbilligung des Kaisers, vollendet wurden. Der Kaiser, durch die eingereichten Beschwerden des Erzbischofs und Abtes bewogen, gab augenblicklich Besehl, genannte Kirchen niederzureißen. Diesem Besehle gemäß wurde auch die Kirche zu Klostergrad niedergerissen, die aber zu Braunau geschlossen, sammtliche Burger aber, welche in letztem Orte einen Ausstand veranlaßten, wanderten ins Gesangnis.

Diefes Berfahren aber feste bie Protestanten Bohmens in Feuer und Flammen, und allenthalben vernahm man ben Ruf über Berlebung Heinrich Matthias, Graf von Thurn, ju Gon des Majestatsbriefes. an ber italienischen Granze geboren, aber Befiber mehrerer Guter in Bobmen, hatte fich burch Gifer fur bie protestantische Religion, fo wie burch marme Anhanglichkeit an Bohmen überhaupt bes gangen Ber trauens ber Utraquiften bemachtigt und war von felbigen mit ber Stelle eines Defenfors (Glaubensbefchügers) ber evangelifden Gemeinde beebrt worben. Bermoge biefer Stellung, noch mehr aber aus Rache gegen ben Raifer, ber ihm, burch Ginflufterung feiner tatholischen Umgebung, bie Burggrafenstelle von Carlftein, wodurch er Bermahrer ber bobmis fchen Rrone, fo wie ber Freiheitsbriefe bes Ronigreichs mar, entriffen batte, rief er fogleich aus allen Rreifen Bohmens Abgeordnete nach Prag zusammen, um gegen die brobende Gefahr erforberliche Ragregely zu ergreifen. Man vereinigte fich darin, ein Schreiben an ben Kaifer ju erlaffen, in welchem man um Abstellung ber Beschwerben anbiele und auf Loslaffung ber in Saft gehaltenen Braunauer Burger brang. Die Antwort des Kaifers verwies ihnen hart ihr Betragen als gesetwie brig und rebellifch, rechtfertigte ben Borgang in Kloftergrab und Braunar burch einen faiferlichen Befehl und enthielt mehrere Stellen, welche man als Drohungen anfeben fonnte.

Den schlimmen Eindruck, welchen dieses kaiserliche Schreiben au und sur sich schon auf die versammelten Stande machte, wußte der Graf von Thurn noch zu vermehren. Er zeigte ihnen aufs lebhaftest die Gefahr, in welcher alle Theilnehmer des Schreibens schwebten, und suchte sie theils durch Erbitterung, theils durch Furcht zu Gewaldschritten zu treiben. Doch nicht unmittelbar gegen den Kaiser wollte er sie emporen, sondern vielmehr von Stufe zu Stufe suchte er sie zum Biele zu führen. Er hielt es daher für gerathen, den Unwillen fürsterfte auf des Kaisers Rathe zu leiten, und ließ zu diesem Zwecke das Gerücht verbreiten, als sei das kaiserliche Schreiben in der Statthalters

au Prag verfagt und blos in Bien unterzeichnet. Unter ben faifetlichen Statthaltern aber waren zwei, nemlich ber Rammerprafibent Glawate von Neubaus und ber Freiherr von Martinig, ber an Thurns Stelle jum Burggrafen von Carlifein ermahlt worben mar, welche ben allaes meinen Sag ber Protestanten bereits vor neun Jahren baburch auf fich gelaben batten, bag fie nicht an ber Sigung Untheil nahmen und ber felben beiguwohnen fich formlich weigerten, in welcher ber Dajeftatsbeief in bas bohmische Landrecht eingetragen wurde. Man brobte biefen fcon damals, fie für jebe kunftige Berletung bes Dajeftatsbriefes pers antwortlich ju machen; und alles, was von biefer Zeit an Schlimmes ben Protestanten wiberfuhr, wurde auf ihre Rechnung geschrieben und gwar nicht gang mit Unrecht, ba fich Martinig beitommen ließ, feine protestantischen Unterthanen mit Sanben in die katholische Rirche beben au laffen, und Slawata die Seinigen durch Berfagung ber Taufen, Go pulationen und Begrabniffe jum tatholischen Glauben ju zwingen fuchte. Nach folden Borgangen war es um fo leichter, ben Born ber Protestanten gegen biese Berhaften zu entflammen und fie zu Dofert bes allgemeinen Unwillens zu bestimmen.

Als daher (am 23. Mai 1618) bie Statthalter Sternberg, Martinis, Slamata und Lobtowig auf bem toniglichen Schloffe in Prag verfammelt waren, traten ploglich Abgeordnete ber protestantischen Stanbe. in gablreicher Begleitung, größtentheils bewaffnet, in den Saal, und verlangten in einem trotigen Tone von jedem einzelnen Rathe eine genügende Erklarung: ob er an bem kaiferlichen Schreiben Antheil ges babt und feine Stimme bagu gegeben habe? Sternberg nahm die Frage pubig an; allein Martinig und Slawata zeigten fich barüber entruftet. was fie aber auch sogleich ihrem Geschicke Preis gab. Denn alsohalb traten Ginige aus ber Menge heraus, führten Sternberg und Lobfowis. von welchen man wußte, baß fie bas Schreiben gemigbifligt hatten, in ein anderes Bimmer, und ergriffen hierauf Glawata und Martinit. febleppten fie ans genfter und fturgten biefelben achtzig guß tief in ben Schlofgraben hinunter. Der erschtodene Sefretair Fabricius, ein niebriger Speichelleder ber hinabgeschleuberten, mußte auf bemfelben Bege seinen herren nachfolgen. Ueber ben Borfall felbft munberte man fich in Bohmen weniger, als barüber, daß bie Sinabgefturzten frifch und gefund aufgestanden und weggegangen und felbst bei ben auf pe gerichteten Schuffen unverfehrt geblieben maren. Die faiferlichen Rathe fielen nemlich auf einen Baum, ber bis gur Balfte ber Mauer emporragte, und vom Baume auf einen Sugel Rebricht, ber rings um ben Baum ber lag, und ber gewöhnlich, beim Fegen ber Bimmer, aus biefem genfter über ben Baum bergeschüttet murbe.

Dierauf unterließen bie Bohmen nicht, biefe ihre That burch abn-

liche Beispiele theils aus der früheren Geschichte ihres Volkes, theile der Romer und Israeliten zu belegen und dadurch sich zu entschuldigen, daß die Romer Landesverräther vom tarpezischen Felsen heradgestürzt hatten, und die Königin Isabel ihr Verdrechen, als Verfolgerin des Bolkes Sottes, durch einen Sturz aus dem Fenster gesühnt habe. Doch sühlten sie recht wohl, daß alle diese Entschuldigungen sie nicht von der Strase befreien würden, dasern sie nicht zugleich durch ernsthafte Küstungen sich gegen dieselbe sicherten. Sie bemächtigten sich deshalb des Schlosses, besetzten selbiges mit ständischen Truppen, nahmen alle Beamte in Sie und Psiicht, vertrieden die Issuiten, als Urheber des Unheils, aus dem Lande und wählten dreißig Direktoren, welche nickt nur die Regierungsgeschäfte des Landes beforgen, sondern auch den Ausstand gesehmäßig sortsühren sollten. Und von diesem Allen war der Graf von Thurn die Seele.

In einem an ben Raifer gerichteten Schreiben erklarten fich bierauf bie Bohmen fur feine getreuen Unterthanen, welche blos bie Rraft ber Gefete und die ihnen ertheilten Rechte aufrecht zu erhalten fuchten Raifer Matthias befand fich in nicht geringer Berlegenheit. Dit meffen Bulfe follte er die ungehorsamen Bohmen bezwingen? Bftreich und Ungarn schienen ihm hierzu nicht geeignet, ba gleiche Unzufriedenheit und uble Stimmung in beiden herrschte. Blos in der Nachgiebigkeit glaubte er bas einzige Mittel zu finden, fich Bohmen zu erhalten, und felbst fein Beichtvater, Rarbinal Rlefel, ber argste Feind ber Protestans ten, theilte biefe Anficht mit feinem Beichtfohne und rieth ernftlich gu. Beboch biefer nachgiebigen und friedlichen Gefinnung widerfette fich mit Entschiedenheit ber junge Erzherzog, Ferdinand von Grat, und brang mit Beftigkeit in ben unschluffigen Raifer, in ber Gewalt ber Baffen gegen bie Rebellen die einzige Sulfe ju fuchen. Benn auch ber Ausgang bes Krieges ungewiß fei, fo fei bei Unterlaffung beffelben fein Berberben weit gewiffer, und im gunftigen Falle wurden bie eingezoge nen Guter ber Rebellen die Untoften nicht nur reichlich erstatten, fonbern auch bie unterm Beile gefallenen Saupter ber Ungehorsamen bie übrigen gandftande um fo fcneller und bundiger Gehorfam lebren; obm Bergug alfo muffe gu ben Baffen gegriffen und ber Ungehorfam auf blutigste geracht werben.

Solche Sprache, die den bohmischen Protestanten keineswegs ver borgen blieb, veranlaßte sie, in der Zeit das Ersorderliche zu thun, um wenigstens einen so ergrimmten Protestanten-Feind, wie Ferdinand war, vom bohmischen Throne fern zu halten. Gegen Matthias wollten sie Unterwürsigkeit nicht verletzen, aber jedem wehren, der ihnen ihn Recht mit Gewalt zu entreißen suche.

Matthias, fo fowach und friedlich gefinnt er auch war, burfte

unter solchen Umstanden den Bohmen nicht undewassnet den Frieden andieten, zumal da Ferdinand, der ihn ganz beherrschte, dasin sorgte, daß Spanien das ersorderliche Geld zur Rüstung vorschoß und die nösthigen Truppen aus Italien und den Niederlanden zu senden versprach. Karl Bonaventura von Longueval, Graf von Bucquoi, ein vornehmer Bradanter, der sich durch seine militärische Tapserkeit und Kenntniß zur höchsten Würde eines spanischen Feldherrn ausgeschwungen hatte, ersschien mit einem Heere in Östreich und vereinigte sich mit dem Grasen Dampierre, ebenfalls einem Ausländer, der unter ihm kommandiren sollte. Obgleich der Kaiser hierdurch sich mächtig sühlte, so glaubte er es dennoch sich und der Welt schuldig zu sein, zuvor nochmals den Weg der Güte zu betreten, Er erließ bemnach ein Manisest an die Böhmen, worin er versicherte, daß ihm der Majestätsbrief stets heilig sei, daß er nie etwas gegen ihre Religion und Rechte beschlossen habe und selbst das anrückende Heer entlassen werde, sobald sie die Wassen von sich legten.

So gnadig auch dieses Manifest abgefaßt war, so hielten es dens noch die Haupter des Aufstandes nicht für rathsam, demselben ihr Ohr zu keihen. Im Gegentheil wirkten sie dahin, daß von Kanzeln und in verbreiteten Blättern die ärgsten Gerüchte in Umlauf kamen, wodurch das Bolk ausgeregt und erbittert wurde. Der Ausruhr ergriff sast ganz Behmen und blos drei Städte, Budweis, Krummau und Pilsen, größtertheils katholisch, entschlossen sich, dem Kaiser treu zu verbleiben und ihre Ahore den Rebellen zu verschließen: Dem scharfen Blicke des Grassen von Ahurn entging es nicht, wie gefahrvoll es sei, diese Städte nicht in der Gewalt zu haben. Desbald entschloß er sich schnell, dieselben zu überrumpeln und durch Hulse des Schreckens zu gewinnen. Mit Krummau gelang es ihm, allein Budweis vertheidigte sich wacker und schlug alle Angriffe zurück.

Der Kaiser durfte nun nicht langer faumen, und Bucquoi mit Dampierre drangen, dem Besehle gemäß, mit ihren Heeren in Bohmen ein und zwar auf die feindseligste Weise. Bald jedoch mußten sie inne werden, daß der Weg nach Prag kein leichter sei und daß jeder Schritt mit dem Degen in der Hand erkampst werden musse. Die Ausschweisungen, welche sich die kaiserlichen Truppen, größtentheils Ungarn und Wallonen, erlaubten, brachte in Bohmen die Anhänger des Kaisers zum Absau und die Gegner zur Verzweislung. Nochmals bot der Kaiser seine Hand zur Verschung, jedoch dieses diente nur dazu, den Muth der Ausständigen gegen den schwächer geglaubten Kaiser zu erheben.

Bon allen Seiten nahm man den warmften Antheil an der Bobmen Sache. Die mahrischen Stande traten ihnen bei, und die Saupter ber evangelischen Union, die nicht muffig den Bewegungen zugesehen hatten, belebten den Muth durch Beistanbeversprechungen, welche sie liche Beispiele theils aus ber früheren Geschichte ihres Bolfes, theik ber Römer und Ifraeliten zu belegen und badurch sich zu entschuldigen daß die Römer Landesverräther vom tarpezischen Felsen herabgestürzt hatten, und die Königin Isabel ihr Verbrechen, als Verfolgerin des Volkses Sottes, durch einen Sturz aus dem Fenster gefühnt habe. Doch sühlten sie recht wohl, daß alle diese Entschuldigungen sie nicht von der Strase befreien würden, dasern sie nicht zugleich durch ernsthafte Rüsstungen sich gegen dieselbe sicherten. Sie bemächtigten sich deshalb des Schlosses, besetzen selbiges mit ständischen Truppen, nahmen alle Beamte in Eid und Pslicht, vertrieben die Iesuiten, als Urheber des Unheils, aus dem Lande und wählten dreißig Direktoren, welche nicht nur die Regierungszeschäfte des Landes besorgen, sondern auch den Ausstand gesemäßig fortsühren sollten. Und von diesem Allen war der Graf von Thurn die Seele.

In einem an den Raifer gerichteten Schreiben erklarten fich bierauf bie Bobmen fur feine getreuen Unterthanen, welche blos bie Kraft ber Gefete und bie ihnen ertheilten Rechte aufrecht zu erhalten fuchten. Raifer Matthias befand fich in nicht geringer Berlegenheit. Mit weffen Bulfe follte er bie ungehorsamen Bohmen bezwingen? Bftreich und Ungarn schienen ihm hierzu nicht geeignet, ba gleiche Unzufriedenheit und uble Stimmung in beiben herrichte. Blos in ber Nachgiebigkeit glaubte er bas einzige Mittel zu finden, fich Bohmen zu erhalten, und felbit fein Beichtvater, Rarbinal Rlefel, ber argfte Feind ber Protestans ten, theilte biefe Anficht mit feinem Beichtfohne und rieth ernftlich gu. Beboch biefer nachgiebigen und friedlichen Gefinnung widerfette fich mit Entschiedenheit ber junge Erzherzog, Ferdinand von Grat, und brang mit heftigkeit in ben unschluffigen Raifer, in ber Gewalt ber Baffen gegen die Rebellen die einzige Sulfe ju fuchen. Benn auch ber Ausgang bes Rrieges ungewiß sei, fo fei bei Unterlaffung beffelben fein Berberben weit gewiffer, und im gunftigen Falle murben bie eingezoge nen Guter ber Rebellen die Untoften nicht nur reichlich erstatten, fonbern auch die unterm Beile gefallenen Saupter ber Ungehorfamen bie übrigen ganbstanbe um fo schneller und bundiger Gehorsam lebren; obne Bergug also muffe zu ben Baffen gegriffen und ber Ungehorsam aufs blutigste gerächt werben.

Solche Sprache, die den bohmischen Protestanten keineswegs verborgen blieb, veranlaßte sie, in der Zeit das Ersorderliche zu thun, um wenigstens einen so ergrimmten Protestanten-Feind, wie Ferdinand war, vom bohmischen Throne fern zu halten. Gegen Matthias wollten sie Unterwürsigkeit nicht verletzen, aber jedem wehren, der ihnen ihr Recht mit Gewalt zu entreißen suche.

Matthias, fo fcwach und friedlich gefinnt er auch war, burfte

untet solchen Umständen den Bohmen nicht undewassnet den Frieden andiesen, zumal da Ferdinand, der ihn ganz beherrschte, dasur forgte, daß Spanien das ersorderliche Geld zur Rustung vorschoß und die notthigen Truppen aus Italien und den Niederlanden zu senden versprach. Karl Bonaventura von Longueval, Graf von Bucquoi, ein vornehmer Brabanter, der sich durch seine mitiatische Tapserkeit und Kenntniß zur höchsten Würde eines spanischen Feldherrn ausgeschwungen hatte, ersschien mit einem Heere in Ostreich und vereinigte sich mit dem Grasen Dampierre, ebenfalls einem Ausländer, der unter ihm kommandiren sollte. Obgleich der Kaiser hierdurch sich mächtig sühlte, so glaubte er es bennoch sich und der Welt schuldig zu sein, zuvor nochmals den Weg der Gute zu betreten, Er erließ bemnach ein Manisest an die Böhmen, worin er versicherte, daß ihm der Majestätsbrief stets heilig sei, daß er mie etwas gegen ihre Religion und Rechte beschlossen habe und selbst das anrückende Heer entlassen werde, sobald sie die Wassen von sich legten.

So gnabig auch dieses Manifest abgesaßt war, so hielten es bennoch die Haupter des Aufstandes nicht für rathsam, demselben ihr Ohr
zu keihen. Im Gegentheil wirkten sie dahin, daß von Kanzeln und in
verdreiteten Blättern die ärgsten Gerüchte in Umlauf kamen, wodurch
das Bolk aufgeregt und erbittert wurde. Der Aufruhr ergriff sast ganz
Böhmen und blos drei Städte, Budweis, Krummau und Pilsen, größtentheils katholisch, entschlossen sich, dem Kaiser treu zu verbleiben und
ihre Ahore den Rebellen zu verschließen: Dem scharsen Blicke des Gras
fen von Ahurn entging es nicht, wie gefahrvoll es sei, diese Städte nicht
in der Gewalt zu haben. Deshalb entschloß er sich schnell, dieselben
zu überrumpeln und durch Hulse des Schreckens zu gewinnen. Mit
Krummau gelang es ihm, allein Budweis vertheidigte sich wacker und
schlug alle Angriffe zurück.

Der Kaiser durfte nun nicht langer saumen, und Bucquoi mit Dampierre drangen, dem Befehle gemäß, mit ihren Heeren in Bohmen ein und zwar auf die feinbseligste Beise. Bald jedoch mußten sie inne werden, daß der Weg nach Prag kein leichter sei und daß jeder Schritt mit dem Degen in der Hand erkämpst werden musse. Die Ausschweisungen, welche sich die kaiserlichen Truppen, größtentheils Ungarn und Ballonen, erlandten, brachte in Bohmen die Anhanger des Kaisers zum Abfall und die Gegner zur Verzweislung. Nochmals bot der Kaiser seine Hand zur Verschung, jedoch dieses diente nur dazu, den Muth der Ausständigen gegen den schwächer geglaubten Kaiser zu erheben.

Bon allen Seiten nahm man ben warmften Antheil an ber Bobmen Sache. Die mahrischen Stanbe traten ihnen bei, und die Saupter ber evangelischen Union, die nicht muffig ben Bewegungen zugesehen hatten, belebten ben Muth burch Beiftanbsversprechungen, welche fie auch bald in Ersüllung zu bringen vermochten. Denn Graf Peter Ernst von Mannsfeld, natürlicher Sohn des Grafen Veter Ernst von Mannsfeld, natürlicher Sohn des Grafen Veter Ernst von Mannsfeld, eines gewaltigen Degens im niederländischen Kriege und Stætthalters von Lurembung und Brüssel, von Rache gegen den Kaifer geleitet, der sein kaiserliches Wort: ihn in alle Rechte und Besitzungen seines Vaters als rechtmäßigen Sohn einzusehen, nicht erfüllte, vertauscht nicht nur den katholischen Glauben mit dem evangelischen, sondern verließ auch die kaiserlichen Dienste und warb in Deutschland Truppen sir den Herzog von Savonen gegen Spanien. Da der Perzog von Savonen vor der Hand dieser Truppen nicht bedurfte, so gab er dem Graven von Wannssseld die Erlaubniß, mit seinen Truppen den Unirten pien von Mannssseld die Erlaubniß, mit seinen Truppen den Unirten pienen, und diese schießen ihn unter dem Vorwande nach Böhmen, als habe er von dort aus eine Bestallung erhalten. Der Graf, dem dies gelegen kam, rückte schnell in Böhmen ein und nahm den Kaiserlichen das so wichtige Pilsen.

In solcher Gestalt ver Dinge starb Matthias. (10. Marz 1619) und überließ Länder und Burben Ferdinand II., von welchem die Bohrmen, obgleich sie ihn als kunftigen herrscher anerkannt hatten, als einem den Protestanten unverschnlichen Feinde abzusallen beschiesen. Ferdinands Lage war eine der schwierigsten; denn wohin er nur bliete, sah er Feinde, die ihn fürchteten und Miene machten, gegen ihn und seine Eingriffe sich zu schützen. Schlessen und Mahren standen auf Sein ten der Bohmen, Oftreich neigte sich ihnen zu, von Ungarn hatte er der Burten halber nicht viel zu erwarten, und die übrigen Protestamten hasten ihn deger als den Tod, da er seinen Grundsatz den Protestantssmus ganzlich auszurotten, nicht verheimlichte, sondern unverholen aussprach.

Der Graf Thurn, nachdem Graf von Mannsfeld mit seinen Eruppen, die noch durch Hausen, welche Graf Georg Friedrich von Hohen lobe zusüchrte, Versicherung erhielten, so glückliche Fortschritte in Bohmen machte, rücke mit seinen Schaaren (16,000 Mann kark) ungefüumt nach Mähren, reizte diese Provinz zu offener Empdrung, ließ die wenigen Anhänger Ferdinands ins Sesängniß wersen und alle Tesuiten aus dem Lande treiben. Hierauf marschirte er mit vereinigter Macht vor Wien und besetzt die Worstädte. In der Kaiserstadt herrschte die gedest Berwirrung; die Besahung war gering und ihr mangelte Sold und Brod. Ferdinand konnte sich blos auf die Studenten und die in Wien wohnenden italienischen Kausseute verlassen. Die Wiener Protestanten, die Mehrzahl der Einwohner, faßten sogar den Entschluß: den Schaaren des Grasen Thurn das Studenthor zu öffnen, den Kaiser gefangen zu nehmen und in ein Kloster zu kerken, seine Kindet in der Intherischen Religion zu erziehen und alle Anhänger des Kaisers in der Stadt und

Rerdinands Lage war fürchterlich; benn allenthaiben fab er fich von Keinden umftellt, von seinem Beere unter Bucquoi abgefconis ten und von Rathen umgeben, bie nicht nur ben Ropf verloren, fon bern oft jum Biberfprechendften riethen. In biefer Roth warf er fich, als frommer Ratholit, vor dem Rreuge des Erlofers nieber und betete mit Inbrundt, was ibm Rube gab. Diefer Rube beburfte er auch, ba fechaehn oftreichische Berren nach ber Burg flurmten, in bes Raifers Ge mach brangen, ihn mit Borwurfen überhäuften und zu zwingen fuckten, mit ben Bobmen ein Bundnig einzugehen. Ein Buthenber, Anbreas Throwadel, ergriff ibn fogar beim Wamms und rief ihm qu: "Rerbimand, ergieb bich, bu mußt unterschreiben!" Doch Ferdinand blieb feft und unterschrieb nicht. Als er noch im beftigen Wortwechfel mit ben Aufturmenden begriffen war, tam ihm unverhoffte Sulfe, welche nicht mur ibn befreite, fonbern auch ber gangen Sache eine andere Richtung gab. 500 Ruraffire, von Dampierre aus Erems jur Bulfe gefdict, zeiten unter Trompetenschall über ben Burgplag. Die Berfchwornen, in ber Befturzung bie ganze Armee abnend, schleichen fich langfam bavon und flieben nebst vielen Abeligen und Burgern ins Thurn'sche Las Neuer Muth beseelte nicht nur den Kaiser, sondern auch die to tholischen Burger Biens. Studenten und Burger ergreifen die Baffen und leiften ben Belagerern, die fogar ihre Ranonenkugeln in die hafburg fenden und die größte Angst anrichten, den lebhafteften Widerstand.

Bald jedoch mußte Graf Thurn die Belagerung aufheben und abziehen, da Graf Bucquoi, durch fpanische und ungarische Bolfer verschaft, Budweis verließ, den Grafen Mannefeld bei dem Städtchen Tenn (10. Juni 1619) schlug, eine Stadt nach der andern eroberts, brei bohmische Areise beseigte, dieselben rein ansplunderte und Wiene machte, auf Prag loczugehen.

Ferdinand war nun wieder frei und glaubte nichts eiligen thun zu enkissen, als nach Frankfurt zu reifen, um sich die Raiferkrone aufs Haupt seinen zu lassen. Die Mehrzahl der deutschen Fürsten hatte beschlossen, einem östreichischen Prinzen nicht leicht wieder den deutschen Thron zu verleihen, am allerwenigsten Ferdinanden, dem heftigsten Gegner und Berfolger ihrer Retigion, dem argsten Staven Spaniens und der Institut. Sie richteten ihr Augenmerk auf den und jenen, so auf Laul Erzaniel, Herzog von Savoyen, und auf den Hazog Maximitian von Bakern; viele andere trugen in sich das heiße Berlangen: deutscher Kaister zu werden. Die geistlichen Churschrsten jedoch, so wie den Churschrsten von Sachsen hielten sess am Hause Hireich, und Brandenburg trat und entgegen, wodurch Ferdinand, shngeachtet des heftigen Widerstrucks von Seiten der Psalz, zum deutschen Kaiser erwählt und als selber (am B. Kugust 1619) bestätigt wurde. In des Kaisers Kren-

benteld fiel in bem Augenblick, wo er fich einstimmig gewählt fah, burch bie Nachricht ein Wermuthstropfen, bag bie Bohmen ihn entfest hatten und eben im Begriff flanben, einen neuen Konig zu mahten.

Wahrend ihm also die Churfursten die Raiserkrone aufs haupt fets ten, verlor er die Konigefrone in Bobmen. Die Anführer bes Aufstanbes, unablaffig von Churpfalz bearbeitet und noch überdieß burch die Berjagung ihrer Gesandten aus Frankreich hart beleidigt, glaubten mit Ausführung ihres Planes nicht langer zogern zu burfen. Die Stanbe von Mahren, Schlefien, ber Laufit und fogar von Ober: und Rieber: öffreich, traten beshalb zu einem engen Bund unter fich zusammen, bef: fen 3wed babin ging, mit gemeinschaftlicher Macht bie burgerliche und religiofe Freiheit genannter gander gegen jeden Gingriff von Seiten Ferbinands zu vertheidigen. Man erklarte beshalb Ferbinand fur einen Erzfeind ber Gemiffensfreiheit, fur einen Jesuitendiener, fur einen Den fcen, der gewiffenlos an Bohmen gehandelt und alle Drangfale bes Rriegs über biefes gand gebracht habe. Ein Theil ber Stande trug nun darauf an, Bohmen, nach bem Beispiele Sollanbs und ber Schweis in einen Freistaat zu verwandeln; doch, bald fiegte ber andere Zbeil, welcher fur eine Konigsmahl ftimmte. Der bittere Religionshaß zwis ichen ben Evangelischen und Reformirten machte eine Beit lang die Bahl eines protestantischen Ronigs schwer, bis endlich die Reformirten durch größere Klugheit und fein angelegte Plane ben Sieg bavon trugen.

Am 27. August 1619 murbe Friedrich V., Churfurst von ber Pfalz, gum Konig von Bohmen ausgerufen. Er hatte bie meiften Unfpruche auf bas Bertrauen und bie Dankbarkeit ber Bohmen fich erworben. Es fehlte ihm nicht an außerer Macht und überdies war er zugleich bas Saupt ber beutschen Union; allein bie geistigen Fabigfeiten, welche burchaus zur Behauptung eines fo wichtigen Poftens erforderlich maxen, gingen ihm ab. Als ein Schooffind bes Glude und als lebensluftiger Mann, ber bie Freuden der Tafel und der Berftreuung liebte, taugte er nicht zum Berfechter und Bertheidiger einer Krone, welche blos durch harten Rampf bewahrt werden mußte. Friedrich V. befand fich eben ju Amberg in ber Oberpfalz nicht fern von ber bohmischen Grenze, als er bie Kunde seiner Erhebung jum Konig von Bohmen erhielt. Go febr er auch biefe Babl gewunscht batte, fo betroffen mar er, als er fich am Gleich ben Schwachen suchte er nicht in fich selbst, sonbern bei Fremden Ginsicht und Rath. Friedrich wurde von Sachsen; Belem, von seinem Schwiegervater, Jakob I., Konig von England, und selbft von feiner trefflichen Mutter vor Annahme einer fo gefahrvollen Ros nigetrone gewarnt; allein fein hofprediger Scultetus, fo wie feine Bemahlin, Glisabeth, waren anberer Meinung und brangen in ibn, die Ronigekrone nicht von fich zu weisen. Seine Gemablin rief ihm fogar

gu: "Die konntest bich vermeffen, um die hand einer Königstochter zu freien, und bebst zurud vor einer Krone, welche man dir entgegenbringt. Lieber will ich Brod effen an beiner königlichen Tafel, als an beinem churstiestlichen Tische schwelgen."

Friedrich V. war fcwach genug einzugehen und zwar um fo mehr, ba er vernahm, bag Fürst Bethlen Gabor von Siebenburgen in Ungarn und Offreich eingefallen fei und bem offreichischen Raiferhause ben letten

Stoß zu geben brobe.

Er reifte baher gegen Ende September von heidelberg ab, empfing zu Walbsassen an der bohmischen Grenze die erste Huldigung seiner neuen Unterthanen und hielt am 31. October seinen seierlichen Sinzug in Prag. Mit aller erdenklichen Pracht wurde er am 4. Nos vember gekrönt, wobei die Nation ihrem neuen König ihre Reichthumer zu zeigen sich bemuhte. Die Sonne des Glücks lächelte allenthalben, denn Schlessen und Rahren huldigten ihm ebenfalls; Graf Thurn machte wieder glanzende Fortschritte in Oftreich, und mehrere Staaten, Danemark, Schweden, holland, Benedig, so wie die Glieder der Union erkannten den neuen König als rechtmäßig an.

Doch balb konnte Friedrich, wenn er anders gewollt batte, einen sichern Blid in seine Zukunft thun. Auf dem Tage zu Rundberg nemslich, wohin die Union schon früher betusen war, hatte er inne werden können, daß die Unixten nicht mehr dieselbe Gesinnung gegen ihn wie früher begten. Auch sehlte den Unixten die Einigkeit, und was sie in sich selbst batten suchen, sinden und erwarten mussen, das erwarteten sie von fremden Machten. So. sorderten sie holland, England, Frankreich, Savopen und Benedig auf, sich der deutschen protestantischen Sache mit Eiser anzunehmen. Es war die wohlbekannte Eleisnerei, welche nicht die That, sondern nur ten Schein der Treudosigkeit fürchtet, und hinter hohlen Werten des Eisers wirkliche Mißgunst versteckt. Ohn geachtet eines so schlechten Standes der Dinge kam Friedrich gutes Mtp thes und voll von hossnung wieder nach Prag zurück.

Auch schien ihn seine Hoffnung nicht zu tauschen, da Bethlen Gabors Borrücken in Oftreich die Abberufung des Generals Bucquoi mit den kaiserlichen Aruppen aus Bohmen nothig machte, so daß die boh wische Armee, durch 12,000 Siebenburgen verstärkt, von neuem vordringen, mit Bethlen Gabor sich vereinigen und zum zweitenmale Wien ins Sedränge bringen konnte. Um Wien herum wurde Alles verwüstet, die Donau gespertt, alle Jusuhr abgeschnitten, und in der Hauptskatt kelten sich bierdurch die Schrecken des Hungers ein. Ferdinand stand zum zweitenmale am Rande des Verderbens! Doch plotzich anderte sich die Seene. Mangel und Kälte trieben die Bohmen nach Hause, und Bethlen Gabor rief ebenfalls ein Verlust in Ungarn eiligst zurück. Fer-

binand II. fat fich wieberum gerettet, und biefe gunftige Wenbing bes Beschicks benutte er trefflich, so baß er burch Rlugheit seine Sache in eben bem Mage verbefferte, als Friedrich V. Die feinige burch Schwanten und halbe Magregeln verschlechterte. Die Stande in Riederoftreid gewarm er burch Bestätigung ihrer Privilegien für fich und bot nicht weniger Alles auf, auswarts fich ebenfalls Bulfe ju verschaffen. bringenbfte ersuchte er feinen Jugenbfreund und Schwager, Berge Maximilian von Baiern, fich feiner Sache aufs thatigfte anzunehmen und als Oberbefehlshaber die Lique gegen bie Union-ins Feld zu fuh: gen, wofur er ibm Erfat aller Untoften und Berlufte felbft, wenn d fein muffe, burch Abtretung offreichischer ganber verfprad). Richt me niger gelang es ihm, ein Bunbnig mit Spanien ju fchließen, welchen zufolge ber spanische Felbberr Spinola von ben Nieberlanden aus in Die pfalgifchen ganber einfallen mußte. Ferner hielten gu Gunften ger binands ber Churfurft von Mainz, ber Churfirft Johann Georg von Sachfen, der Churfurft von Kaln und ber Landgraf Ludwig von Dann: Rabt eine Busammenkunft zu Dublbaufen, wo fie beschloffen, bem Rai fer beigufteben, daß er nicht nur im ungeftorten Befige feiner Raife wurde bliebe, fonbern auch Bohmen wieder erhalte.

Bergog Maximilian von Baiern, nachbem er unumschränkte Go walt von bem in die Enge getriebenen Raifer erprefit hatte, ruftete mit unermudeter Thatigeeit ju bem großen Schlage, ber im folgenben Juhre gegen Bohmen geführt werben follte. Wie die kluge Spinne eine fcwache Dicke, nach beren Blut fie burftet, von allen Geiten umgamt, fo ftellte ber Herzog von Baiern ein vierfaches Net um den neuen 36. wig von Bohmen: burch Aufstellung eines machtigen Deeres ber Lique, beren Saupt er felbst war, burch ben Ginfall bet Spanier aus den Rie Derlanden in die Churpfalz, burch Werwickelung Churfachfens und ent Ach durch folau augelegte vertragsmäßige Auflefung bes Deered ber In Burgburg verfammette er (November 1619) bie alten Glieber ber Lique. Die Unterhandlungen nahmen einen rafchen und Braftigen Gang; die größte Einigkeit herrschte im Bunbe felbft. Armee von 21,000 Mann ju Fuß und 4000 ju Rog wurde auf die Beine gebracht und Geto floß von allen Seiten in Daffe gu. Die Rib fer und geiftlichen herren, was noch nie gefchehen wan, lieferten betrachtliche Summen, und felbft reiche Privatleute offneten ihre Suffen. Ubervieß beschloß man noch, felbft Anchenguter, Rieinobien und Gil-Bergefehre, wenn es bie Roth erforbere, nicht zu verschonen. Papft, obgleich ungern, versprach aus bein Schape ber Gunbengelber 100,000 Reonen und, wenn es erforderlich fei, noch mehr zu liefern.

Indem Ferbinant durch den feblauen und ruhrigen Dapimilian Alles that, was jur Berbefferung feiner mifflichen Umfichtbe biente, un-

terließ Friedrich nichts, was feine gute Gache verschlimmerte. Sein mit bem Rurften von Siebenburgen, Bethlen Gabor; gefchloffenes Bund nif erregte allgemeine Unzufriedenheit, ba man felbiges als eine Aufforberung ber Turken jur Bewaffnung gegen Deutschland anfah. unbesonnener Gifer für bie reformirte Religion brachte bie Lutheraner und fein übereilter Angriff auf die Bitber die Papiften Bohmens gegen ibn auf. Die neuen, allzu brudenben, Auflagen erregten Murren und entzogen ihm bie Liebe bes Bolfes. Unfatt mit allem Gifer fich bet Berwaltung feines Reichs hinzugeben, verfcmenbete er feine Beit in Ergoblichkeiten; anftatt feinen Schat burch bie von ben Umftanben gebotene Sparfamteit ju vergrößern, gerftreute er bie Ginfunfte feiner Lanber in übertriebenem theatralifchen Prunte und eitfer Freigebigfeit an Unwurdige. In biefem forglofen Leichtfinne vergaß er ganglich, bie noch femantende Krone auf seinem Saupte zu befestigen. Sierzu tam noch, daß er fich in feinen Erwartungen von auswartigem Beiftanbe ganglich verrechnet hatte, ba bie meiften Glieber ber Union die bohmifche Angelegenheit als eine bem 3mede ihres Bundes wiberfprechenbe Sache betrachteten und fogar, durch Frankreichs Bermittelung, mit ber Lique einen auf ewig ihnen jum Schimpf gereichenben Frieden einningen. Churfurft Johann Georg von Sachsen, auf Friedriche Erhebung vhne bies neibisch, so wie Seffenbarmftabt ließen fich burch Borfpiegelungen fur Ferdinand gewinnen; Dieberoffreich, juvor bem Raifer ganglich abbold, bulbigte ihm, und Bethlen Gabor fcloß fogar mit ihm einen Bab fenftillftanb. Danemark, Schweben, Solland, Benebig und Gavoren, welche vordem zu helfen fich bereit zeigten, hatten fich theils überliften, theils einschläfern ober in andere Bandel und Rriege verwickeln laffen; umb felbft Ronig Jatob von England, Friedriche Schwiegervater, wurde burch fpanischen Dunft gebienbet. Go trat ein Bunbesgenoffe noch bem ambern gurud, und mit jedem neuen Zage fand fich Friedrich mehr auf fich felbft und fein eigenes Bolt beschränft. Doch auch jest noch murbe er mit seinen tapfern Unterthanen bem Gesammtfeinbe gewachsen gemes fen fein, wenn nicht fein eigenes Berbalten Laubeit und Gleichgultigfeit in feinem Bolfe gegen ihn erzeugt hatte.

Friedrich V. war also jest sormlich von Allen im Stiche gelaffen und der vereinigten öftreichisch-lignistischen Macht preisgegeben. Mas similian wartete auch gar nicht lange, sondern erschien ptoglich in Oberschreich, wo die bestärzten Stände, noch keinen Feind vermuthend, des Kaisers Gnade mit einer schnellen Huldigung erkausten. Die vereinigte Armee, gegen 50,000 Mann stark, ruckte im schnellsten Marsche fin Websen ein und tried die einzelnen Peereshausen der Böhmen einer vom Molfe geschenchten Geerde gleich vor sich her. Einige Städte, welche zu widersiehen wagten, murden im Sturme genommen; andereissssneten,

bie Rache fürchtend, sogleich ihre Thore. Der tapfere Fürst Christiant von Anhalt mußte es geschehen lassen, daß seine schlecht organisäten, größtentheils entmuthigten, Truppen bis in die Nahe von Prag zuruckswichen. Bu diesem Unfalle kam noch, daß die aus der Lausig und Schlessien erwartete Sulfe durch den Einfall, welchen Chursachsen zu Gunften bes Kaisers in jene Lander machte, zurückgehalten wurde.

Das bobmifche Seer, welchem Muth und Mannegucht fehlte, verfcangte fich unweit Prag auf bem weißen Berge, um ihrer Schwache gegen die vereinigte kaiferlich bairische Armee nur einigermaßen Aufbulfe zu verschaffen; und Friedrich V. ermangelte nicht, durch seine Gesgenwart ben Duth so viel als moglich zu beleben. Um 8. November 1620 gefchah ber Angriff auf bas verschanzte Lager. Von den Bob men wurden anfange einige Bortheile erfochten; allein bie Ubermacht bes Reindes vernichtete bieselben nur zu bald wieder. Die Baiern und Ballonen drangen mit bewundernswerther Tapferkeit vor, warfen Alles por fich nieber und schlugen nach turgem Wiberftande Fugvolt und Reiterei ber Bohmen in die Flucht. Die Berwirrung war unbeschreiblich! Friedrichs ganze Artillerie, 10 Kanonen, blieb dem Feinde, 4000 Bohmen murben theils getobtet, theils gefangen, und Sunderte ertran-Raum einer Stunde bedurfte es, ten auf der Alucht in der Moldau. und ber glanzenbste Sieg mar erfochten.

Friedrich V. faß eben in behaglicher Aube an ber Mittagstafel, als ein Bote bas Beginnen ber Schlacht verkundigte, welchem jeboch balb ein zweiter mit dem fcredenden Rufe: "Alles fei verloren!" folgte. Friedrich erblickte vom Stadtwalle die fliehenden Trimmer seines Heered. In der Angft feines Bergens ichidte er an feinen Better, ben Bet-30g von Baiern, und bat um einen Waffenstillstand von 24 Stunden. Mar jedoch bewilligte blos 8, und zwar unter ber Bedingung, "bie bobmische Krone augenblidlich nieberzulegen." Muthvolle, fraftige Manner riethen bem angflichen Friedrich, in Prag ju bleiben, indem bie Burgerschaft ihren König vertheidigen wolle. Außerdem sei Pilsen, wie einige andere feste Stabte, noch in den Sanden der Mannsfelder; auch burfe man 12,000 ungarifche Reiter erwarten, welche Bethlen Gabor gu fenden versprochen habe; und Mangel und Krankheit, welche ber raube Binter bringe, wurden nicht weniger ber Feinde viele aufreiben. traftvoll und wohlberechnet auch diese Sprache war, so tonnte fie bennoch ben Muth bes schwachen Fürsten nicht beleben und beben. Morgen des 9. November verließ Friedrich als Flüchtling die Stadt, wo er turz zuvor mit großem Pompe bie Ronigstrone empfangen hatte. Seine Gemahlin, Fürst Christian von Anhalt, die Grafen von hobenlohe und Thurn, wie noch einige andere angefehene Herren, begleiteten ihn. In der Eile aber blieben Krone und Scepter, wie die geheimsten Papiere bes Furften Christian, welche leiber in ber Folge Bielen zum Berberben gereichten, zurud. Friedrich fioh nach Breslau, von ba nach Berlin und endlich nach Solland, wo er in ber Stille bes Privatlebens bie erlittene Schmach zu verbergen suchte.

Raum hatee Friedrich V. Prag verlassen, so hielt Maximilian seis nen Einzug in die Stadt. Während die Katholiken ihm in Ausgelassens beit entgegenjauchzten, versanken die Protestanten in ganzliche Betäusbung. Am 11. November huldigte ganz Prag dem Kaiser und am 13. leisteten die Stände den Eid der Treue. Nach gethaner demuthiger Abditte wegen der am Ausstande genommenen Theilnahme mußten sie alle Bundesurkunden in die Hände des Kaisers ausliesern. Maximilian war mit Allen milde, verwies sie aber an die Gnade des Kaisers, von welchem er nur zu wohl wußte, was er versügen wurde. Nachdem er Böhmen mit Ausnahme weniger Städte, welche noch Mannsfeld bes seit hielt, erobert hatte, übergad et die Verwaltung des Landes dem Fürsten Carl von Lichtenstein als kaiserlichem Statthalter und reiste (am 17. November) nach München zurück; jedoch Tilly, sein Feldberr, verblieb mit einem beträchtlichen Theile des liguistischen Heeres zur Siz cherung in Prag.

Die Jesuiten waren die ersten, welche wieder nach Prag gurucktehrten und von ihren Gutern Befit nahmen; ihnen folgten die vertriebenen Pralaten, welche gleichfalls ihre fruberen Amter, wie ihr verlaffenes Eigenthum, erhielten. Außerbem berrichte eine Rube und Stille, weiche Allen bes Raifers Gnabe und Berzeihung zu verfundigen ichien. wodurch fich auch viele Gefluchtete bewogen fanden, jum heimischen Deerd und rubigen Befit beffelben gurudgutehren. Jedoch nach Berlauf von brei Monaten, an einem Tage und in derfelben Stunde, brach bas fo lange gurudgehaltene Ungewitter über gang Bohmen berein. Acht und vierzig ber eifrigsten Beforberer bes Aufstandes murben gefangen genommen und vor eine besonders erwählte Commission gestellt. Balb barauf wurden von ihnen sieben und zwanzig unter ben graufamften Martern auf die fcredlichfte Beife bingerichtet. In die Ausgetretenen erging die Aufforderung, fich ju ftellen, und als fie nicht erschienen, wurden ihre Namen an ben Galgen gefchlagen und ihre Guter eingezogen (bie Confistation biefer Guter foll gegen 40 Millionen Gulben eingetragen haben). Richt lange nachher erhielt ber Druck und bie Graufamkeit eine größere Ausdehnung; benn alle protestantischen Prebiger wurden bes Landes vermiefen, und Ferbinand burchichnitt mit eis gener Sand ben Majeftatsbrief und verbrannte beffen Siegel. Endlich, nach Berlauf von fieben Jahren (1627), wurde allen Bohmen, wes Standes fie auch fein mochten, angefundigt: daß in Bohmen tein Proteftant ferner Dulbung finden folle. Dragoner, benen fich Zesuiten

beigefellten, wurden auf die Dorfer und in die Stabte gefchiet, um bie Bewohner, wenn es nicht mit Gute geschehen konne, burch bie Scharfe bes Schwerdtest in den Schoof der alleinseligmachenden Kirche Allenthalben wurden die unerhörtesten Greuelthaten aurudauführen. verübt. Go fand in Jungbunglau die Balfte ber Einwohnerschaft, welche wegen Anderung ihres Glaubens einiges Bebenten trug, in ben Flam men ihren Lod, und in Prachatiz fielen 1660 Einwohner in einem furch terlichen Gemetel. Aller Orten flog Blut, und Bohmen glich ber fcau berhafteften Schlachtbant. Gegen 30,000 Familien flohen über bie Grange und wendeten fich nach Sachfen und Brandenburg, woburch Bohmen feiner gewerbthatigften und fleißigften Bewohner beraubt wurde. Schlefien erfreute fich eines beffern Geschick, ba es burch Sachfent Bermittelung nicht nur Amneftie (Bergeihung), fondern auch Befie tigung aller religiofen und burgerlichen Freiheiten erhielt.

## Wer in Böhmen beendigte Arieg findet in Peutschland seine Fortsetzung.

Rach menfcblichen Unfichten war ber Kampf beenbigt. war ganglich erbruckt, die Union hatte fich schimpflich aufgeloft und ber Churfurft von ber Pfalz, Friedrich V., irrte als Erfonig Bohmens von einem ganbe jum andern. Bon keiner Seite mar ein Freund ober Bertheidiger ber bohmifchen Angelegenheiten ju gewahren. Graf Ernft von Mannefelb; ber fich burch Lift aus Bohmen geholfen batte, mit einemmale wieber auf, sammelte aus ben entlaffenen Trupven ber Union, fo wie aus ben gersprengten bohmifden horben ein heer von 20,000 Mann um fic, womit er in die Bisthumer am Rain einstel und Plunderung, wie jebe andere Gewaltthat, erlaubte. bier fiel er in die Rheinpfalz und vertrieb die Spanier. Als die schrecks lich verheerte Rheinpfalz keinen Unterhalt mehr barbot, warf er fich ins Elfaß, wo besonders der Sagenau (Juden und Katholiken) eine große Summe jur Bezahlung feiner Truppen erlegen mußte. Breisgau, wie im Sochftift Speier, verheerten feine wilben Borben bas Land bermagen, daß Taufende ber Ginwohner hungers ftarben ober, bes Dbbachs beraubt, in ber Ralte erstarrten. Es war jum Sprichwort geworden: wo Mannsfeld hinfalle, bleibe Richts als Mublsteine und glubend Eisen zurud. Mannsfelds Glud lodte ben vertriebenen Churfurft, Friedrich V., aus feinem Berfted, und verkleibet erreichte er auf gefahrvollen Umwegen bas mannsfelbische Lager. Tilly, ber bem mannsfelbischen Beere mit seinen Baiern folgte, wurde bei Bisloch (29. April 1622) nach einem Berlufte von 3090 Mann in bie Mucht geschlagen.

Durch Mannsfelds Beispiel ermuthigt traten nach Andere sür Friedrich V. auf. Go faßte Georg Friedrich, Markgraf von Badens Ourlach, vordem das eifrigste Mitglied der Union, den heldenmuthigen Entschluß, für seinen Freund, Friedrich V., den die ganze Welt verslassen hatte, Leib und Leben zu wagen. Um aber sein Haus, dasern sein Unternehmen mißglücken sollte, vor der Rache des Kaisers zu schüsten, bediente er sich des Kunstgriffs, die Regierung seinem Sohne abzutreten. Im Winter sammelte er 15,000 Mann mit einer tresslichen Artillerie, und vereinigte sich im Frühling (1622) mit Mannsseld. Ungläcklicher Weise gab dem Markgrafen der Stolz ein, sich von Mannssseld. Ungläcklicher Weise gab dem Markgrafen der Stolz ein, sich von Mannssseld zu trennen, worauf er, zu schwach, von Tilly dei Wimpsen (26. April) geschlagen wurde und empfindliche Verluste erlitt. Mit den Trümmern seines Heeres sloh er wieder zu Mannsseld, wo er einige Tage nachber an dem Gesecht bei Wisloch. Theil nahm.

Roch ein anderer Rampfer war in biefer Beit fur Friedrich V. Sache aufgetreten, Bergog Chriftian von Braunschweig, ein nachgeborner Pring ohne Land und Leute, Abministrator von Halberstadt. fcheinlich um fich großebe Guter zu erwerben, als fein Bisthum mar, batte er icon 1621 den Degen ergriffen und Saufen von zerftreuten Solbaten um sich gesammelt. Da ihn ber Bruber, Herzog Friedrich Mirich von Braunschweig, in feinen ganben mit bem Gefindel nicht buls bete, so wandte er sich gegen den Rhein und beging in mainzischen Deten noch größere Raubereien als Mannsfeld. Bon ber Lique gurucks gebrangt ging er nach Paderborn in die Winterquartire, wo er aus bem in Der dafigen Domkirche befindlichen golbenen Bilbe bes beiligen Liborine Dufaten fcblagen ließ. Ginen noch größern Raub beging er in Minfter, wo er aus ber Cathebrale die 12 filbernen Apostel nehmen und Thaler mit der Umschrift : "Gottes Freund, ber Pfaffen Reind." pragen tief. Den Bormurfen von Seiten ber Bifchofe begegnete er mit bem Ausspruche Chrifti: "Gebet bin in alle Welt." Sein Rriegsvoll wuchs zu einer Starte von 15,000 Mann. Als er eben, um fich mit Rannefeld zu vereinigen, eine Brude über ben Dain schlagen wolkte, wourde er von Tilly (b. 19. Juli) angegriffen und ber Balfte feiner Leute beraubt; mit dem Ueberrefte jedoch kam er gludlich bei Mannsfeld an. Die brei Beere, feit Jahr und Zag für Friedrich V. fampffertig, waren wer zu einem vereinigt. Dit biefen Raubschaaren, benn so mußten fie genannt werben, jog ber arme Kriebrich V., einem Bettler gleich, Den bairifch : spanischen Truppen unter Tilly und Cordua waren ste gewachsen und komten sich im Nothfall mit Gewalt in bie Riederlande durchschlagen, wo eben der Baffenstillstand zwischen Morik

þ

ŗ

von Dranfen und ben Spaniern abgelaufen war und ber Beginn bes Rampfes von neuem erwartet wurde. Go lange alfo biefes verbundet Beer noch in ber Pfalz und im Elfag baufte, tonnte Raifer Ferdinam fich als herrn pon Deutschland noch nicht ansehen. Da eine zu lange Beit erforderlich schien, biefer laftigen Gafte fich zu entledigen, fo nabm Ferdinand jur Lift feine Buflucht. Die beiden Konige von England und Danemark hatten zu verschiedenenmalen fur Friedrich V. beim Raifer fic verwendet und um Berausgabe ber Pfalz gebeten. Ferdinand II. zeigte fich geneigt, gab aber zu versteben, bag er beim besten Billen fe lange für Friedrich nichts thun konne, als felbiger Mannsfeld und Christian nicht entlassen und überhaupt die Feindseligkeiten eingestellt babe hierauf rieth Konig Jatob von England feinem Schwiegerfohne felbft, bem Kaiser zu willfahren. Friedrich V., schwach genug, die ihm gelegte Kalle zu übersehen, entließ formlich mittelft eines Abschiedes genannte Berren mit ihren Beeren und begab fich nach Bolland, wo er ber gehofften Gnade und Berzeihung entgegenfah.

Christian und Mannsfeld konnten und durften nun nicht langer auf deutschem Boden bleiben, weil fie außerbem, vom Raifer ohnedieß geachtet, ale volltommene Rauber bageftanden batten. Buerft machten fie einen Berfuch, mit Ferdinand sich auszufohnen und boten ihm sogar ihre Dienste an; allein von faiferlicher Seite traute man ihrer Reue nicht, und somit faben fie fich genothigt, andere Dienfte zu fuchen, welche fie auch bei ben Sollanbern, die eben von ben Spaniern unter Spinola bart bedrängt murben, fanden. Auf beschwerlichen Marschen, unter barten Entbehrungen faben fie fich genothigt, ihren Marich burch Frankreich zu nehmen, ba in Deutschland alle Paffe von bem liguiftischen heere befett maren. Bei Fleury, wo der spanische General Corduc Die Biebenden erreichte, tam es zur Schlacht, und bie Spanier, einen leichten Sieg über bie ermatteten Truppen vermuthenb, erlitten eine vollige Niederlage. Nach unfäglichen Drangfalen und beschwerlichen Marschen langte enblich bas heer, bis auf 12,000 jusammengeschmolzen, in Holland an.

Tilly, den Abzug genannter Horden wohl benutend, eroberte in der Pfalz eine feste Stadt nach der andern. Das arme Beidelberg mußte den geleisteten Widerstand schrecklich bußen; denn in keiner Stadt wurde auf eine so unerhörte Weise geraubt, gemordet und geschändet, als in ihr. Die im dasigen Schlosse befindliche hochst kostbare Bibliosthek wurde theils den Pserden untergestreut, theils dem Papste zum Geschenke gegeben. (Im Jahre 1817 sind die geraubten Bücher aus dem Batikan zu Rom theilweis wieder nach Seidelberg zurückgeschafft worden.) Tilly überschritt im übermuthe die Psalz und züchtigte Länder

und herren (z. B. die Grafen von Sanau und Pfenburg), welche nicht ben geringsten Theil an ber Sache genommen hatten.

Die Hollander, bald bes zuchtlofen Beeres unter Mannsfeld und Christian mube, entledigten sich (1623) ber gefährlichen Belfer, und biefe suchten eiligst ben beutschen Boben wieder zu gewinnen. Mannsfeld legte fich in die fette Proving Offfriesland, um feine Sorben vom Raube zu fraftigen, und Christian von Braunschweig, von Leibenschaft für die ungludliche Pfalzgräfin entbrannt, welche er in Solland gesehen hatte, betrat Riedersachsen. Rach alter Rittersitte prangte auf feinem Belme ber Sanbichub jener Prinzessin, und auf seinen Kahnen ftand ber Bahlfpruch: "Alles für Gott und Sie." Die niederfachfischen Stande, Tilly's Fortschritte furchtend, beschloffen ein heer von 10,000 Mann aufzustellen, zu beffen Führer Christian von Braunschweig fich erbot. Obgleich ber Konig von Danemart Christians Gefuch unterflütte, fo wagten es bennoch die Stande nicht und gaben Bergog Georg von Luneburg ben Dberbefehl. Chriftian, fich als Bundesgenoffen betrachtend, vermehrte seine Truppen, besette bie Befer und verschangte sich in Rinteln, um das liquistische Beer abzuhalten. Tilly erhielt Befehl vorzuruden, und ber Raifer nahm wiederum gegen die niederfachfischen Stande feine Buflucht zur Lift; er schrieb nämlich eigenhändig an den König von Danemark und einige Surften bes Rreifes: Die Ruftungen boch einzuftellen, er wolle auch Mannofeld und Christian verzeihen und die Acht aufheben. Man traute anfanglich biefen Berfprechungen nicht; allein ein kaiferlicher Gefandter, ber auf einem um biefe Beit zu guneburg gehaltenen niedersachsischen Rreistage erschien, wußte bie Stande fo au taufchen, daß fie Chriftian bedeuteten : entweder fein Bolt abzudanken oder den Kreis zu verlaffen; im Beigerungsfalle aber brobten fie ihm, ihre Macht gegen ihn felbst zu tehren.

Christian verließ sogleich das Land, um wieder nach Holland zu ziehen, wurde aber von Tilly, der ihm mit überlegener Macht auf dem Fuße folgte, bei Stadtlad (im Munsterschen) eingeholt und dermaßen (6. August 1623) geschlagen, daß er blos mit einigen Tausenden nach Holland entkam. Nun galt es noch Mannsfeld zu vernichten; jedoch ebe es hierzu kam, hatten bereits die Hollander einen Vertrag mit ihm abgeschlossen, kraft dessen Mannsfeld gegen 300,000 Gulden seine Truppen entlassen mußte. Tilly fand keinen Mannsfeld mehr; denn dieser war mit seinem Gelde nach England übergeschifft, um sich daselbst noch mehr Geld zu verschaffen, womit er seine Rolle aus neue zu spieslem gedachte.

Raifer Ferdinand beschäftigte sich indeffen bamit, das durchs Schwerdt Erworbene auch zu sichern. Der Churfurstentag, auf wels den ber arme Friedrich V. vermage bes kaiferlichen Bersprechens seine

gange Soffnung fette, wurde in Regensburg gehalten; jeboch vor Friedrichs Wiedereinsetzung in seine Lande mar nicht die Rebe, fonden vielmehr, bag Bergog Maximilian von Baiern bie pfalzische Chur er balten follte. Obgleich einige Stimmen fich bagegen erhoben, fo fiegte bennoch ber Raifer, und Maximilian wurde mit bem Churhute belehnt. Der Churfurft von Sachsen, Johann Georg, unter ben Protestanten ber machtigste Reichsfürst, war baburch gewonnen worben, bag ibm mittelft kaiferlicher Urkunde bie beiden Laufigen überlaffen und die An wartschaft auf mehrere andere gander gegeben wurde. Den Widerspruh bes schwachen Churfurften Georg Wilhelm von Brandenburg beachtet man gar nicht. Go gewann Ferdinand II. burch feine Schlaubeit un bie thorichte Sabsucht einiger protestantischer Reichsftanbe eigentich mehr, als burch bas Schwerdt ber Lique. Durch ben Reig bes augen blidlichen Gewinns machte er die machtigften Protestanten blind gegm bie Allen brobende Gefahr. In der Pfalz mußten bald alle reformitte Einwohner, welche nicht jum Ratholicismus übertraten, nach bem Banberftabe greifen und bas Land verlaffen. Das ichone Land, Die Pfalz, verwandelte fich burch die schrecklichen Bedruckungen ber spanie fchen und liquiftifchen Truppen in eine Ginobe, und die Rache ber Sie ger entriß fogar ber Mutter Friedrichs V., welche doch ihren Sohn por Unnahme der bobmischen Krone gewarnt hatte, das Bitthum. ftromten in Schaaren ein, lofchten bes Glaubens Licht ganglich aus und machten bas fubliche Deutschland fatholisch.

Ferdinands Verfahren erregt die Ausmerksamkeit der meisten Grossmächte Europa's und veranlasst den ersten europäischen Bund zu Gunsten der Protestanten.

Das nordliche Deutschland, wo die meiften Protestanten wohnten, athmete gwar noch, aber wie in ber Schwule eines Gewitters. Fürsten, ohne Gemeingeift, wagten keinen bewaffneten Wiberstand mehr und jeder lebte ber hoffnung, ber Blig werde nicht ibn sondern blos feinen Nachbar treffen. Ferbinand, biefen angftlichen Buftand ber Sub ften wohl tennend, ichien nur noch auf eine paffende Gelegenheit ju warten, um Anlag zur volligen Unterdrudung feiner Gegner ju erhalten. Ferdinand und Maximilian, obgleich nirgends ein Feind mehr zu feben war, entließen ihre Heere nicht, und dieß, wie überhaupt die ploblich wachsende Große Oftreichs erregte bei ben Großmachten Europa's (Frankreich, England, Savopen, Benedig, Danemark und Schweden) und vielen kleineren die beftigfte Gifersucht. Dan bildete beshalb gu Sunften der protestantischen Reichsfürsten den ersten europäischen Bund

35

'Erfter europaifcher Bund ju Gunften ber Protestanten. wiber Offreich, ju beffen gubrern bie Ronige Guftav Abolph von Schweben und Christian IV., König von Danemark, sich anboten. Stande bes niedersachsischen Rreifes, an deffen Grengen ber gefürchtete Tilly mit feinen Schaaren ftanb, regten fich junachft und maffneten, nachdem ihre Borftellungen, "Zilly mit ben liguiftischen Truppen guruckaurufen." fruchtlos maren, in moglichfter Gile. Allenthalben wurden bebeutende Magazine angelegt, Kriegssteuern erhoben und Truppen geworben. Mit ben auswartigen Rachten, mit England, Bolland, Benebig u. f. w. unterhandelte man wegen ber Subfibien (Unterftubungse gelber), und Christian IV., Konig von Danemart, wurde endlich noch, nachdem lange bie Bahl zwischen ihm und Konig Guftav Abolph geschwantt batte, als Bergog von Solftein jum Rriegsoberften ernannt.

In furgem hatte Chriftian IV. ein Beer von 60,000 Dann auf Die Beine gebracht, welches noch burch ben Beitritt ber Bergoge von Braunschweig und Medlenburg, so wie ber Parteiganger Christian von Braunfdweig und Mannsfeld, die fich ebenfalls wieder, mit englischem Selbe verfeben, eingefunden batten, Bermehrung erhielt. Chriftian IV. femeichelte fich, mit folder Dacht ausgeruftet, ben Rrieg in einem Feldauge ju beendigen. An den Raifer Ferdinand II. ließ man die Ers klarung ergeben: man waffne fich blos in ber Absicht, ben Rreis zu vertheidigen und die Rube in dieser Gegend aufrecht zu erhalten. Raifer jeboch fab nur ju gut ein, bag es auf nichts Geringeres, als auf Biebereinsehung bes Churfurften von ber Pfalz, fo wie auf feine eigene Beschräntung abgesehen war. Deshalb ergingen Ermahnungen. Drohungen und Befehle an ben Konig von Danemart, fo wie an ben gamen nieberfachfifchen Rreis, augenblidlich bie Baffen niebergulegen. Da man bem taiferlichen Gebote fich nicht fügte, fo begannen bie Reindseligkeiten, und Niederdeutschland wurde nun der Schauplag bes Rriegs. Graf Zilly marfdirte am linten Beferufer por und bemachtigte fich aller Paffe bis Minden, von wo aus er bas Furftenthum Calems berg mit seinen Truppen überschwemmte. Christian IV. bingegen bielt bas rechte Beferufer, verbreitete aber feine Truppen in bem Braunichweigischen fo, bag er eine entscheibenbe Schlacht, welche Zilly eifrigft fucte, nicht anzunehmen vermochte.

Ferdinand II., ber bisher in Deutschland blos mit ben Baffen Baierns und ber Ligue gefampft hatte, wunschte auch fehnlichft, ba namentlich Tilly Berftarfung feiner Armee von ihm forberte, ein eigenes beer im Felde ju haben, um nicht Alles Maximilian und ber Lique ju verbanten, in beren Sanben er boch eigentlich bisher gewesen und von deren Inade er gleichfam abgehangen hatte. Doch in allen Raffen war Margel und nirgende Mittel, um nur ein unbedeutendes Beer aufzus beingen. Doch auch bier tam ein Mann von eben fo außerordentlichen

finanziellen als geistigen Rraften ber kaiferlichen Berlegenheit zu Sulfe. Es war Graf Albrecht Bengel Gusebius von Balbftein (Ballenftein gewohnlich genannt), ber britte Sohn einer nicht fehr bemittelten aber berühmten bohmischen Abelsfamilie, auf bem Gute feines Baters Berr manik (b. 15. Sptbr. 1583) geboren. Schon in zarter Jugend zeigte er gewaltige Neigung jum Goldatenspiele und Trot, wie Kraft in Die nen und Worten. Geinem Dheim, bem Dberftburggrafen Abam von Balbftein, bergihm einft wegen feines bochfahrenden Sinnes gurief: "Ei, Herr Bettet, Ihr geberdet Guch ja, als ob Ihr ein Furst maret!" foll er geantwortet haben: "Bas nicht ift, kann noch werden!" lenftein verlor in feinem zehnten Sahre Bater und Mutter, wodurch a in die Gewalt seines katholischen Dheims, Johann Kavka von Ricam eines eifrigen Freundes ber Jefuiten, fam, welcher nichts eiliger ju thun hatte, als feinen protestantischen Reffen in einer abeligen Sefub tenschule zu Olmus im tatholischen Glauben erziehen zu laffen. Glaubenswechsel legte ben Grund ju feiner funftigen irbischen Große und schloß ihn aufs engste ans faiferliche Saus. Als Dberfter zeichnete er fich in ber Prager Schlacht aus und trug zum schnellen Siege über Kriedriche V. Truppen ungemein viel bei, wofur ihn Raifer Kerdinand Il. baburch belohnte, baß er ihm einen betrachtlichen Theil ber nach beenbigtem bobmifchen Aufruhr konfiscirten Guter ichenkte, wozu Ballenftein noch felbst fur 7,290,228 Gulben, die er größtentheils auf seinen Kriegs: gugen erpreft und erbeutet hatte, taufte, und fo ben Grund gu feinem nachberigen unermeglichen Bermogen legte. Der Aftrologie (Sternbeuterei) ergeben, glaubte er fein gunftiges Gefchick in ben Geftirnen gelefen au haben und benutte die Beitumftande durch weise Berechnung. unbegrangter Chrgeiz fullte sein Inneres und mit seiner Rraft schien ibm bas Größte und Schwerste nicht unerreichbar. In Ballenftein find amei Personen zu unterscheiden, ber Millionair und der außerordentlich große Geschaftsmann; boch ohne feine Reichthumer, an benen jedoch viel Blut und viele Seufzer unschuldig Bedrangter klebten, ware es ibm bei allem Talent nicht möglich gewesen, ber große Mann zu werben. auf welchen gang Europa bie Blide richtete. Der Raiser erhob ibn, um außern Glanz ihm zu verleihen; (1623) zum Furften und im folgen ben Sahre (1624) jum Bergoge von Friedland nach feiner größten Berrichaft (bas Bergogthum Friedland enthielt 9 Stadte und 57 Dorfer und Schloffer), woher die unter bem Bolte gebrauchliche Benennung "ber Friedlander" ftammte. Diefer außerorbentliche, vom Glud fo machtig erhobene Mann alfo war es, ber fich erbot, fur ben Raifer auf eigene Roften eine Urmee gu ruften, vollig zu bekleiben, ju unterhalten und, wenn man es ihm gestatte, bis auf 50,000 Mann zu vergrößern. Rurzsichtige verlachten biefes Anerbieten als die Tollheit eines

ausbrausenden Kopses; der Kaiser jedoch schenkte ihm sein Bertrauen und üherließ ihm in Bohmen einige Kreise zu Werb= und Musterplätzen, und ertheilte ihm sogar die Erlaubniß, Officieröstellen mit den ihm tauglich scheinenden Männern selbst zu besetzen. Um 25. Juli 1625 wurde ihm des Kaisers Bestallung als "General=Oberster=Feldhaupt= mann" feierlich eingehändigt. Gegen Ende August sah er bereits um sich 20,000 Mann unter den Wassen, welche, an die Grenzen von Niedersachsen gelangt, zu 30,000 anwuchsen. Der Rus des Feldherrn, Aussicht auf Besorderung und Hoffnung der Beute, locken aus aller Herren Ländern Abenteurer unter seine Fahnen; ja sogar Fürsten, von Gewinnsucht und Ruhmbegierde angetrieben, erboten sich Truppen zu werben.

Wallensteins Auftreten war kein geringer Schreck für die Protestanten. Dem Befehle gemäß sollte Wallenstein sich mit den Truppen der Ligue vereinigen und mit Tilly gemeinschaftlich gegen Danemark streiten; allein Stolz und Eifersucht erlaubten ihm nicht, mit dem bairisschen Feldherrn den Kriegsruhm zu theilen. Da er noch Mittel bedurfte, um sein Heer mehr und mehr auf die Beine zu bringen, so suchte er solche Länder, welche noch nicht von den Heeren ausgesogen waren, mitz hin ihm und den Seinigen den erforderlichen Juschuß gewährten. Zu diesem Zwecke rückte er in das halberstädtische und magdeburgische Gezbiet, wo seinen Erpressungen beide Ufer der Elbe offen lagen und von wo aus er dem König von Odnemark nicht nur in den Rücken zu fallen, sondern sogar in dessen eigene Länder einzudringen vermochte.

Konig Christian IV. erkannte seine schwierige Lage zwischen zwei feindlichen heeren wohl und setzte sich beshalb wiederum mit Mannssseld, dem englisches Geld neue Truppen ward, in Berbindung. Mannssseld leistete auch trefsliche Dienste, indem er ganz allein an der Elbe Ballenstein beschäftigte und badurch verhütete, daß Christian IV. von beiden heeren (des Tilly und Ballenstein) aufgerieden wurde. Endlich jedoch wurde er an der Dessauer Brucke von der ganzen seindlichen Racht im Rucken angefallen und nach einem Berluste von 3000 Toden genothigt, seine Stellung zu verlassen und in die Mark Brandenburg zu ziehen, von wo er dann durch Schlessen nach Ungarn eilte, um in Berbindung mit Bethlen Gabor den Krieg in die östreichischen Lande zu versetzen\*). Dieses half Christian IV. in sofern auf einige Zeit,

<sup>\*)</sup> Mannsfeld sand bei Bethlen Gabor keine gute Aufnahme, da er nicht Geld geung mitbrachte. Berbrieflich hierüber verkaufte er Geschüt und heergerathe, entließ seine Arieger bis auf wenige, mit welchen er nach Benedig zu marschiren und von da nach England, um neues Geld zu holen, überzuschiffen gebachte. Aber in dem Dorfe Urakomis bei Zara wurde er krank, und als er den nahenden Tod fühlte, zog er seinen Ariegsrod an, gurtete sein Schwerdt um und erwartete stehend, auf zwei Arieger ge-

als Ballenftein augenblidlich aufzubrechen und Mannsfelds Berbin: bung mit Bethlen Gabor zu verhindern vom Kaifer befehligt wurde Raum fab fich Christian frei, fo fchicte er einen Theil feines Deeres nach Bestyhalen, um baselbft bie Bisthumer Munfter und Denabrud ju befeben. Tilly verließ eiligst die Befer, um ben Konig pon biefem Borhaben abzuhalten, wurde jedoch durch Bergog Chriftians Plan: burch Beffen in die Lander ber Lique einzubringen, bestimmt, Bestphalen auft schnellfte wieder zu verlaffen und bafur fich aller haltbaren Plage m ber Berra und Fulba, gang besonders aber ber Stadt Minden gu be machtigen. Christian IV., furchtsam und unentschlossen, wendete fich um eine Schlacht zu vermeiben, in bas Braunschweigische gurud, mußte aber endlich, von Tilly ftets verfolgt, nach breitägigem Scharmuse bei dem Dorfe Lutter am Barenberge im Sandverschen fteben und eine Schlacht (b. 27. August 1626) liefern. Go tapfer auch die Danen mit ihrem Ronige fochten, fo maren die Fehler, welche Letterer in feiner Anordnung beging, fo groß, daß ein Sieg rein unmöglich mar. nauer Noth entfam Christian IV. bem Schlachtfelbe, auf welchem fammt liche Kanonen, Bagage und Munition, 60 Fahnen und über 4000 Tobte, unter denen eble und tapfere Manner fich befanden, gurudblieben. gemattet und niedergeschlagen langte ber Ronig am Abend mit taum 3000 Mann an den Thoren von Wolfenbuttel an und eilte nach turker Raft gen Stade, ben Sammelplat ber geschlagenen Truppen, mas er aufs schnellfte und eifrigfte befestigen ließ. Balb fah er bier feine Truppen burch die rudkehrenden Flüchtlinge wieder verstärkt, ba jeder mit dem Gewehr fich Stellende 6 Rthlr. und ohne Gewehr 4 Rthlr. erbielt.

Tilly ruhte und rastete nicht, versolgte Christian IV. unabläsig und trieb ihn bis ins Bremische. Christian, burch die Niederlage einzgeschüchtert, wollte nicht angreisend verfahren, aber auch den Übergang über die Elbe wehren. In jeden haltbar scheinenden Platz legte er Besatung, zerstreuete aber daburch seine Truppen dermaßen, daß ein Haussen nach dem andern durch die liguistischen Truppen zerstreut und ausgerieben wurde. Bald verbreiteten sich die Feinde über die Elbe und Havel, und Tilly selbst drang siegreich ins Brandenburgische ein. Unterdessen hatte Wallenstein seine Versolgung des mannsfeldischen Seeres glücklich vollsührt und erschien, durch Schlessen zurücklehrend, wieder in Nordbeutschland (1627).

Bar ber Danenkönig mit einer vollzähligen Dacht Tilly nicht ge-

fcht, sein Ende (am 20. Roode. 1626) im 46. Jahre seines Alters. In Spalater liegt er begraben. In demseiben Jahre starb auch sein Freund, ber herzog Christian von Braunschweig, erst 29 Jahre alt. Die Protestanten verloren in beiden ihre besten Anführer.

machfen gewesen, um wie viel weniger nun mit einer geschwächten bem vereinigten taiferlichen Beere. Die Danen wichen aus allen Poften an ber Befer, Elbe und Savel, und Ballenfteins Beer ergoß fich, gleich einem reißenden Strome, über Brandenburg, Dedlenburg, Solftein und Schleswig. Um den Rampf gegen die Danen allein zu endigen und die Früchte ber größtentheils von Tilly erfochtenen Giege fur fic ju erndten, vermochte Ballenftein den bairifchen General mit dem liquiflischen Beere über die Elbe zu geben und die Hollander zu beobachten. Chriftian IV. verlor in seinen deutschen Staaten bis auf Gludftadt alle feften Plate und mit biefen zugleich die Sulfe, bie ibm von feinen Bundesgenoffen werden konnte; benn biefellen maren in Rieberfachfen, gang und gar ber Buth bes Siegers preis gegeben. Der Landgraf von Beffentaffel wurde durch Tilly gezwungen, bem Bundnig mit Danemark zu entfagen, und ber Churfurst von Brandenburg fab fich burch Ballenftein genothigt, eine bem Raifer unterwurfige Stellung anzunehmen. Die Bergoge von Medlenburg murben wegen ihrer Anbanglichkeit an ben Danenkonig in Die Reichsacht erklart und aus ihren Staaten vertrieben.

Ballenftein raubte und brandschatte in Feindes und Freundes Land auf gleiche Beise und vermehrte sein Beer, mabrend bie Bahl feiner Feinde immer geringer wurde, auf 100,000 Mann. Db er fich ober bem Raifer mit biefem furchtbaren Beere ben Weg gur unumschrank. ten herrschaft bahnen wollte, wußte man nicht recht. Die katholischen Fürsten blidten mit Diftrauen auf ibn, ba fie in feinem gangen Benehmen den Plan zu erkennen schienen, daß er felbft die Lique obnmachtig machen wolle; und Tilly haßte ihn fcon beshalb am meiften, weil er fich burch ihn aller Fruchte seiner Siege beraubt fab. Die Fiteften von Medlenburg, Pommern und Brandenburg wendeten fich mit beißen Bitten an ben Raifer, ben Friedlanber ja aus ihren Staaten abweufen, weil fie fonft mit ihren Unterthanen Sungers fterben mußten \*). Ferdinand jedoch, zu ohnmächtig, vermochte nicht, Ballenstein, der von jest an mit mehr als kaiserlicher Pracht lebte, Einhalt zu thun, ja, er mußte fich fogar bequemen, feinem Belbherrn, ber ihm eine Rechnung von mehr als 3 Millionen Gulben vorgestreckter Kriegsgelber zur Bezahlung vorlegte, bas Bergogthum Medlenburg fatt Bahlung ju überlaffen, wodurch Ballenftein zum Berzoge biefer gande erhoben wurde und unter die Bahl ber beutschen Reichsfürsten tam. Bergebens mar bas Fleben ber Mecklenburger, ihnen ihre alten, angestammten Berzoge wieder ju geben. Dem Raifer fcbien es wunfchenewerth, an ben Ruften ber Offfee einen tatholifchen Reichsfürften ju haben, welcher nicht ner

<sup>&</sup>quot;) Wallenftein foll allein in ber Churmart im Jahre 1627 gegen 20 Millionen Entben gebranbidatt haben.

Nordbeutschland im Zaume halte, sondern auch gegen die protestantischen Könige von Schweben und Danemark als zuverlässiger Wächter diesnen könne. Und durch einen solchen glaubte er auch am sichersten den katholischen Glauben im Norden wieder zur Herrschaft zu bringen. Auch mochte ihm wohl der Plan vorschweben, Herr des Handels auf der Nord: und Oftsee zu werden, was um so deutlicher hervortrat, da Wallenstein alsobald den Titel eines "Abmirals der Nord: und Oftsee" annahm. Ferdinand mußte bald selbst den Stolz und übermuth seines Feldherrn suhlen, indem Wallenstein, den Reichssuffen spielend, mit bedecktem Haupte vor dem Kaiser erschien, als er mit selbigem in Bobemen auf dem Schlosse Brandeis zusammenkam.

Dem Friedlander war unendlich viel baran gelegen, bas angran: gende Pommern mit feinem Medlenburg zu verbinden; und bieß fcien ihm um fo leichter und weniger auffallend geschehen zu konnen, ba Herzog Bogislav alt und kinderlos mar. Stralfund, die wichtige Safenstadt, unter ganbeshoheit ber Bergoge von Pommern, aber Glieb bes Sanfebundes, mit befondern Rechten und Privilegien ausgeruftet, -welche auch beträchtliche Summen zur Unterhaltung bes faiferlichen Bee: res gegeben hatte, schien ihm für fein Borhaben außerordentlich wichtig, und beshalb begehrte er von ihr, eine Befagung von feinen Truppen Diefes Gesuch murbe abgeschlagen und Ballenftein biereinzunehmen. über ergrimmt, ließ augenblicklich (im Frühjahre 1628) durch Arnim Die Stadt belagern. Die tapfern Burger, ihre Mauern trefflich vertheidigend, erhielten zur See von Danemark und Schweden Mannschaft und ausreichende Kriegsvorrathe. Der hartnactige Widerstand machte Wallenstein muthend und im glubenden Borne rief er aus: "und wenn Stralfund mit Retten an ben himmel gebunden mare, fo mußte es herunter!" Er felbst rudte im Juni vor die Stadt und ließ fie ununterbrochen besturmen; allein hier follte er erfahren, daß Seldenmuth beutscher Burger unter gehöriger Leitung unendlich viel vermoge. erftenmale fühlte und erkannte er feine Dhnmacht; benn nach einigen Bochen mußte er, nachdem er im Sturme mehr als 12,000 Tapfere verloren hatte, die Belagerung aufgeben und abziehen.

Das Glud hatte die Waffen der Ligue und des Kaisers die hierher begleitet, und Christian IV., in Deutschland überwunden, mußte Schut auf seinen Inseln suchen, wohin ihn die Feinde aus Mangel an Schifs fen nicht zu verfolgen vermochten. Der Kaiser wie Wallenstein, jes doch jeder aus ganz verschiedenen Gründen, legten es dem Danenkönig nahe, um Frieden nachzusuchen. Der Kaiser Ferdinand, um Danes mark von Schweden zu trennen, die aufrührerischen Bewegungen der Protestanten in seinen eigenen Staaten zu beschwichtigen und endlich den durch die Kriegskosten erschöpften Kassen ein wenig auszuhelsen. Wals

Ferdinands fernere Ginschritte gegen die Protestanten.

lenstein hingegen wunschte, als Herzog von Mecklenburg, mit Danemark, als Rachbar, in ein freundschaftliches Berhaltniß zu treten. Bu Lübeck wurde (den 12. Mai 1629) der Friede abgeschlossen, durch welchen Dasnemark alle Länder wieder erhielt und nicht einen Heller Kriegskosten zu zahlen hatte. So günstig auch dieser Friede für Christian IV. war, so unrühmlich bleibt derselbe, da er den mit Schweden eingegangenen Bertrag, "ohne Zuziehung Schwedens keinen einseitigen Frieden mit dem Kaiser zu schließen," leichtsinnig verletzte, die beiden treuen Bunsbesgenossen, die Herzoge von Mecklendurg, ausopferte, des Pfalzgrafen Friedrich V. mit keiner Silbe gedachte und endlich sogar die Rechtmassigkeit der bairischen Churwurde zugestand.

Die nachste Folge bieses fluchbelasteten Friedens war, daß Wallensstein Mecklenburg, welches er im Jahre 1628 blos als Pfandschaft bestam, nun in der Form eines Reichslehens erhielt. Ein vom 16. Juni 1629 datirter Lehnbrief wurde ihm sormlich vom Kaifer eingehändigt, worauf ihm die Stande die Erdhuldigung leisteten und er als Herzog von Mecklenburg Munzen prägen ließ.

Nach dem mit Dänemark geschlossenen Frieden verfolgt Ferdinand seinen Plan, den Protestanten die im Religionsfrieden zugestandenen Rechte wieder zu entreisen, sieht sich aber zugleich gezwungen, Wallensteins wachsende Macht zu beschränken.

Biederum hatte jest Ferdinand Deutschlands Ruhe in den Hanben, und es stand ganz bei ihm, den mit Danemark geschlossenen Fries den in einen allgemeinen zu verwandeln. Bon allen Seiten kam ihm auch aus Deutschland das Jammergeschrei der Unglücklichen entgegen, welche dringend um Beendigung ihrer Drangsale siehten, da die Grauel der Soldaten, so wie die Habsucht der Feldherrn nicht mehr zu ertragen waren. Frieden wünschten Protestanten und Frieden begehrten Ratholiten; allein jede Partei wünschte ihre Bedingungen erfüllt zu sehen. Die Katholiten suchten so viel als möglich zu erhalten und die Protestanten wollten jenen in den Vortheilen nicht nachstehen. Der Kaiser, anstatt mit kluger Mäßigung vereinigend zwischen beide Theile zu treten, nahm Partei; und hierdurch entzündete sich auss neue die Fackel des Kriegs in Deutschland und wüthete weit gräßlicher als zwor.

Der Sieg in Bohmen hatte ben Kaifer Ferdinand II. bereits vers mocht, ben Protestanten in seinen Erbstaaten ihre Rechte zu schmalern und eine Gegen-Reformation vorzumehmen, wobei er jedoch mit kluger

Mäßigung verfuhr. Nachdem aber seine Feldherren in Niederbeutschland die glanzenoften Siege erfochten batten, glaubte er fich berechtigt, allen bisher fich noch angethanen 3wang ablegen zu kommen und frei bervorzutreten. In seinen Staaten ließ er beshalb allen Protestanten kund thun: entweder ihre Religion ju andern oder bas Land ju ver Dies jedoch war blos ber Unfang von bem, was noch fommen Muf einem Churfurstenconvent ju Dublhausen begehrten bie follte. Ratholifen vom Raifer: er mochte boch babin wirten, bag alle feit ben Augeburger Refigionefrieden von ben Protestanten eingezogenen Erabis thumer, Bisthumer, Abteien und Klofter ber tatholischen Rirche wieber gurudgegeben murben, um hierdurch die katholischen Stande fur alle im Kriege erlittenen Berlufte und Bedrudungen zu entschädigen. ftreng katholischen Raiser mar diefer Antrag gang willkommen; nur mager er nicht fo ohne weiteres mit bemfelben hervorzutreten, ba m viele protestantische Surften, namentlich fein Freund, ber Churfurft von Sachsen, hierburch verlett und gereizt worden waren. Im Rleinen als machte er erft ben Berfuch, um zu feben, wie biefer ausfalle. Reichsstädte in Dberdeutschland (z. B. Augsburg, wo ber Religions friede geschloffen mar) und der Bergog von Burtemberg erhielten fais ferliche Mandate (Befehle), folche eingezogene Guter berauszugeben. Sierauf magte er es, fur bie Bisthumer Magbeburg und Salberftabt. welche eben ihrer protestantischen Abministratoren burch Tod und Absehung erledigt worden waren, neue katholische Berweser zu mablen und vom Papfte bestätigen zu laffen. Endlich, nach bem Lubeder Frieben, wo in Deutschland die Protestanten ganglich barnieder zu liegen ichienen, nahm Ferdinand nicht ben geringften Unftand mehr, ben Forberungen ber Lique gang zu genügen und bas burch fo unfägliches Unglud berüchtigte Restitutions = Ebift (1629), welches zuvor ben vier katholischen Churfurften gur Begutachtung und Genehmigung vorgelegen batte, ju unterzeichnen. Bermoge biefes Editts follten bie protestantischen gin ften alle seit bem Paffauer Religionsfrieden (1552) erhaltenen geiftlichen Guter (zwei Erzbisthumer, zwolf Bisthumer, ungablige Stifter und Rlofter) wieder erstatten. Diefes Ebitt, wie ein beutscher Geschichts. fcreiber bamaliger Beit fagt, war "fur bie Protestanten ein Donner fclag und fur turgfichtige Giferer ein Stoff zu außerorbentlichem Frob locken." Die Protestanten sahen es jest als völlig ausgemacht an, bas vom Raifer und ber Ligue ber Untergang ihrer Religion beschloffen fei, und daß ihr ber Untergang beutscher Freiheit balb nachfolgen werbe. Alle Gegenvorstellungen blieben unbeachtet und man ichidte fich an, bem Stifte ernftlich Geborfam zu verschaffen. Die evangelischen Reichs ftanbe, burch folchen Ernft bes Raifers gwar aufgeschreckt, aber feine Macht zu sehr fürchtend, wußten in der That nicht, was sie thum follten, und mehrere neigten sich schon zur Nachgiebigkeit. Durch biese in Aussicht stehende Rachgiebigkeit sanden die Katholiken sich bewogen, die ftrenge Bollftredung des Edikts noch ein Jahr zu verschieben, weil viels leicht bis dahin die ganze Sache auf friedlichem Wege verlaufen werde. Diese Berzögerung rettete die Protestanten.

Auf bem Churfurstentage zu Regensburg (1630), welchem Rerbis nand perfonlich beimobnte, follten nicht nur die ungabligen Befchmerben beschwichtigt, sondern auch an Deutschlands Rube mit glem Ernfte Protestanten wie Ratholiken erhoben jammervolle gearbeitet werben. Rlagen über die unerträgliche Tyrannei, welche fich Ballenftein und fein Deer erlaube. Gelbft Leopold entwarf in einem Briefe feinem Bruber, bem Raifer Ferdinand II., bie schaubererregenofte Schilberung von bem Gelberpreffen der Befehlshaber und dem Brennen, Morden und ben Schandthaten ber Gemeinen gegen bie friedlichen Einwohner. merfche Gefandte klagten bitter, daß die unter Ballenstein in ihrem Lande ftebenben, als Freunde aufgenommenen taiferlichen Truppen im Fürstenthum Stettin allein gegen 10 Millionen Gulben an Brandschas gung erpreßt, fieben pommeriche Stadte muthwillig in Afche gelegt und einen großen ganbftrich ganglich gur Einobe umgewandelt hatten. Se ber taiferliche Rittmeifter lebe furftlicher als ihr Bergog. Die gemiß handelten und gemordeten Menschen wurden ben Hunden zum Frag vor geworfen und fur bie ausgeubten Grauel vermochten fie nicht Ramen ju Biele Einwohner entleibten fich felbft, um bem Schmerze, ber Bergweifelung, der Peinigung und bem Sungertobe ju entgeben. Diefe gegen Ballenftein gerichteten Rlagen tamen bem Churfurften von Baiern, der fich durch den Friedlander und beffen Kriegsglud beengt und in feis nem Ginfluffe auf ben Raifer gewaltig beeintrachtigt fab, gang zur gelogenen Beit. Im Berein mit ben übrigen Fürften ber Ligue, benen Ballenstein nicht weniger ein Dorn im Auge war, sturmte er auf Rerbinand II., ber in Ballenftein ben Mann erkannte, welcher feinem fais fertichen Ansehen wieder aufgeholfen und Macht verschafft batte, ein, ibn an nothigen, die Truppen zu entlaffen und in feine Beimath zu gehen.

Ferdinand schwankte einige Zeit in seinem Entschlusse; denn ihn schwerzte es sehr, den Mann zu opfern, dem er seine ganze überlegens beit verdankte, und doch sah er auch wieder wohl ein, wie er jest der Chursurstren und ganz desonders des nun mächtigen Baierns bedurfte, um seinem Sohne Ferdinand die Nachfolge im deutschen Reiche zu versichaffen. Endlich, nach langem Bedenken, willigte der Kaiser in Walsensteins Absehung. Doch neue Fragen und neue Zweisel entstanden um, ob auch der mächtige und stolze Friedlander dem kaiserlichen Besseit gutwillig gehorchen werde. Walenstein, dem der Reid seiner Gegner, wie Alles, was man in Bezug auf ihn und sein heer verhans

44

belt hatte, bekannt mar, empfing bie Nachricht mit scheinbarer Rube. "Der Raifer ist verrathen," antwortete er ben taiferlichen Abgeordneten, Grafen Berbenberg und Freiherrn von Queffenberg, "ich bedauere ibn, aber ich vergebe ibm. 3war thut mir's webe, baf er mich mit fo wenigem Wiberftande hingegeben bat; aber ich will gehorchen." - Er entließ bie Gefandten fürstlich beschenkt, und bat ben Raifer in einem be muthigen Schreiben, ihn feiner Gunft nicht zu berauben und ihn bei ben erworbenen Burben zu beschüten. — Doch biese Demuth und Rube wohnte nicht in feinem Bergen, vielmehr fochte es in bemfelben, und in icheinbarer Untermurfigkeit martete er ber Beit, wo er eine glanzenbe . Rache zu nehmen hoffte. Denn er lebte des Glaubens, fo hatte es ihm Seni, fein italienischer Uftrolog, aus ben Sternen gedeutet, baß feine glanzende Laufbahn noch lange nicht' geendigt fei und daß ihm die Bufunft ein noch weit schimmernberes Glud aufbewahrt habe. Gein Beer entließ er fo reich beschenft, bag er gewiß fein konnte, sobald er beffen bedurfe, es eben fo zahlreich wieder unter feinen Sahnen verfammelt ju feben. Auf feine Guter in Bohmen und Dahren jog er fich jurud, und lebte vorzugsweise abwechfelnd in Gitschin und Prag mit mehr als koniglicher Pracht. Und dies vermochte er auch mobl, ba er aus ben geplunderten gandern unfägliche Summen hinweggeführt batte. Seche Pforten führten zu bem Palafte, ben er in Prag bewohnte, und man fagt, 100 Saufer habe er angekauft und nieberreißen laffen, um bem Schloghofe bas großartigfte Unsehen zu verschaffen. Sechs Barone und eben fo viel Ritter mußten beftanbig feine Person umgeben, um jeben Wint zu vollziehen. Ebelleute verließen sogar ben kaiferlichen Dienft, um bei Ballenftein ju dienen. Seine gewöhnlichfte Tafel foll nie unter hundert Gangen gewesen sein. Reifte er über Land, so murbe ibm Gerathe und Gefolge auf 100 feche = und vierspannigen Bagen nachgefahren, und in 60 Karoffen folgte ihm fein Sof. 3wolf Patrouil-Ien (Streifwachen) machten beständig um feinen Palaft bie Runde, um jebe Storung fern ju halten. Gein mit Arbeit ftets beschäftigter Ropf bedurfte ber Stille, und zu biesem 3wede wurden nicht felten die Strafien burch Retten gesperrt, bamit bas Gerassel ber Bagen nicht in fein Arbeite = Cabinet bringe. Er war finfter, verschloffen und wortkarg, und bas Wenige, mas er fprach, murbe mit einem wibrigen Tone ausge-Man fab ibn niemals lachen, und gur Sinnlichkeit fehlte ibm bie Barme bes Blutes. Ununterbrochen thatig und geschäftig, beforgte er gang allein ben burch gang Europa verbreiteten. Briefwechsel und fcrieb fast Alles mit eigener Sand, um bie Berschwiegenheit zu bemahren. Er war hager, von großer Statur, gelblicher Gefichtefarbe, rothlichem, turgem Saar, fleinen aber funkelnben Augen. oft Schreden erregender Ernft rubte auf feiner Stirn, und blos bas übermaß seiner Belohnungen vermochte die ftete vor ihm zitternden Diener zu gewinnen und zu erhalten.

ŧ

Nach Ballenftein's Sturze entftand bie schwierige Frage, wem manben Befehl über die faiferlichen Kriegsschaaren, die noch unter ben Baffen ftanben, anvertrauen wolle. Bon Seiten ber Lique war man fuhn genug, ben Churfursten von Baiern jum Generaliffimus über Die vereinten Streitfrafte vorzuschlagen. Dies veranlagte jedoch einige taiferliche Rathe, über bes Churfurften Maximilians Betragen bie bitterften Bemerkungen zu machen. Es war in ber That unter ben jegigen Berbattniffen, wo Frankreich burch feinen Minifter Richelieu Mues aufbot, Guftav Abolph, Konig von Schweden, fur die Sache ber Protestanten gegen ben Raifer zu geminnen, teine leichte Sache, bas Rechte zu mab-Ien. Denn legte man alle Macht einzig und allein in Maximilians Sand, ber nur icheinbar Ferdinands Freund, in ber That und Bahr= beit aber fein Tobfeind mar, fo verlor der Raifer noch mehr an Unsehen umb Macht, in welcher bann Baiern um fo bober gestiegen mare. Rach langem Überlegen und nach so manchem Streite vereinigte man fich babin, bag Tilly, vordem icon ber Ligue erfter Feldherr, ben Oberbefehl erhalten folle. Der alte, mit Ruhm bedeckte Tilly verhehlte fich die Schwierigkeiten seiner neuen Lage nicht. Bon seinem Berbienst sprach er bescheiben und mit Unerkennung von ben hohen Salenten feines gu erwartenben Gegners. "Guftav Abolph," fagte er, "fei ein Spieler, gegen ben nichts verloren zu haben ein hoher Ruhm fei."

## **Gustav** Adolph, König von Schweden, tritt in Deutschland für die Sache der Protestanten gegen den Kaiser und die Ligue auf.

Die Krast ber protestantischen Fürsten in Deutschland schien ganzlich gelähmt zu sein, und das Restitutionsedist trat mehr in Krast und
kam hie und da in Bollziehung. Bon Ferdinand, der, wie man sagte,
in der Stimme eines Monchs Gottes Stimme hore, und einem Klos
sterbruder den ersten Gruß, einem Engel hingegen, wenn solcher ihm
erscheinen konne, den zweiten Gruß biete, stand zu erwarten, daß er in
seinem fanatischen Eiser gegen die protestantische Kirche Alles ausbieten
werde, um sie ganzlich zu unterdrücken. Schwer athmeten die Protes
stanten in dieser Zeit und bange Sorge um die Zusunst füllte ihre Herzen. Wohin sie nur blicken, sanden sie Feinde, welche das Licht des
Slaubens auslöschen und die Gewissensfreiheit wieder rauben wollten;
wirgends aber Freunde, welche es wagten, mit krästiger Hand das
Schwerdt zu ergreisen und für ihre gute Sache wacker zu kämpsen.

Doch die ewige Babrheit: "wenn die Noth am größten, fei die Sulfe am nachsten," bewährte fich auch bier. Bon einem Bolke, welches bis babin fast unbekannt in feinen nordlichen Wohnsten gelebt batte, tam ibnen in folder Gefahr die febnfüchtig gewünschte Bulfe. bie Schweden, ein Bolt voller Tapferteit und Gottesfurcht, von gothisch beutschem Stamme, eins ber ebelften, welches fich germanischen Ursprungs rubmte. Bisher hatte dieses Bolk in seinem rauhen, aber will: romantischen Lande einfach gelebt und wenig nach außen sich .gewendet; allein in mannichfachen innern Rampfen hatte es feine Rrafte geubt und tennen gelernt. Unter diesem Bolte beftieg Guftav Abolph\*) ben Thron (1611) feines Baters, Rarls IX., um feiner von der Borfehung ibm be fcbiebenen Bestimmung gemäß fein Bolf aus ber Berborgenheit auf ben großen Schauplat ber Welt zu führen und fich wie ihm einen unverlofch: lichen Namen in ber Geschichte ju schaffen. Guftav Abolph, im Gefühle feiner erhabenen Bestimmung, fo wie durch Ballensteins Übermuth und bes Raifers Ferbinand bespotischen Stolze vielfach verlett, unternahm es, gegen bie weit überlegenere Macht Oftreichs zu kampfen und somit ber bedrudten protestantischen Kirche zu helfen. Suftav Abolph wurde bierüber febr verschieden beurtheilt. Einige fanden in ihm blos ben Erobeter, welchen die Unruhe eines brennenden Chrgeizes übers Meer getrieben, um fremde gander ju erobern, und bem die Religion als Ded: mantel ber Rriegeluft gebient habe; Undere bingegen faben in ibm blos ben begeifterten Rampfer fur ben protestantischen Glauben. Mlem, fo auch hier, die Bahrheit liegt ftete in ber Mitte. Die Liebe jum Ruhme, ber ein unfterbliches Leben im Munde ber Bolter verleibt, und achter Glaubenseifer, die gottliche Wahrheit dem Untergange ju entgieben, wirkten vereint als Triebfedern in feinem edlen Gemuthe.

Guftav Abolph fprach im zwölften Jahre Lateinisch, Dentsch, Rieberlandisch, Franz-26fich, Italienisch so gut als feine Muttersprache, und verstand ebenfalls ziemlich gut Polatich und Moskowitisch.

<sup>\*)</sup> Am 9. December 1594 Morgens 8 Uhr wurde Karls IX. erfter Sohn aus zweiter Che, Gustaw Abolph, auf dem Schlosse zu Stockholm geboren. Länger als zehn Jahre vor seiner Geburt soll der berühmte Aftrolog und Mathematiker Ancho Brahe am himmel gelesen haben, daß ein neuer in der Cassiopea entdeckter Stern einen großen Prinzen bedeute, der, im Norden geboren, wunderbare Thaten verrichten und die protestantische Kirche retten werde. Auch andere Astrologen weissagten dem königlichen Kinde hohen Ruhm, und Karl IX. seierte die Geburt seines Sohnes bedeutsam mit Wicderherstellung der Universität zu Ursala, einer der seitesten Stüben des nordischen Protestantismus. — Karl IX. seiner den 30. October 1611, sechzig Jahre alt) empfahl in seinem Testamente Gustav Abolph die Freundschaft mit den protestantischen Fürsten Deutschlands, die Karl IX. selbst forgsättig gehegt hatte. Sein prophetisches Auge erblickte auch den Strahlenglanz um das haupt seines Sohnes. Er psiegte seine hand auf das Haupt seines Sohnes mit den Worten: "ille faciet, er wird es thun" — zu legen.

Bereits vor dem Kriege in Deutschland hatte Gustav Adolph in einigen Feldzügen gegen die Russen und Polen die Küßenlander Ingers mannland, Karelen, Livland und einen Theil Preußens gewonnen. Jest soderten ihn verschiedene Beranlassungen zur Theilnahme an den deutsschen Angelegenheiten auf. Bom Kaiser Ferdinand war er gereigt und bestig beleidigt worden; seine Fürsprache für die Protestanten in Deutschand, wie für seine Bettern, die Herzoge von Mecklendurg, auch seine Bermittelung im danischen Frieden hatte man schnöde zurückgewiesen; Ballenstein hatte sogar 10,000 Mann kaiserliche Truppen gegen ihn den Polen zu Hülfe geschickt. Doch so sehr auch diest Alles den König reizte, so rief doch den Hocherzigen weit mehr die große Gesahr der protestanztischen Kirche, so wie die Furcht, das Wallenstein zu Gunsten Ostreichs und der Katholisen eine gesahrbringende Macht an den Ufern der Ostsee bilden werde.

Hatte boch schon die hochst bebrängte Lage, in der sich die Stadt Stralfund befand, ihn zur Theilnahme an dem harten Kampse ausges sordert! Hatte er doch ihr die erbetene Husse gewährt und sogar ein förmliches Bundniß mit ihr abgeschlossen, wodurch sie sich in seinen Schut begab; und seinem Beistande verdankte die Stadt ihre Rettung in der Wallensteinischen Belagerung. Wie hatte er jetzt, wo die Gesahr des ganzen protestantischen Deutschlands dringender wurde, nicht den wichtigen und größten Schritt thun sollen! Nachdem er sein Borhaben seinem Volke und den Reichskanden in kräftiger Rede mitgetheilt, Allen Ermahnungen, Verhaltungsregeln, wie seinen Segen gegeben und die nothigen Borkehrungen zu dem wichtigen Feldzuge getrossen hatte, erzstärte er dem Kaiser Ferdinand II. sörmlich den Krieg.

Die Einschiffung bes Beeres erfolgte zu Elfsnaben, wo die Flotte vor Unter lag. Ucht und zwanzig Fregatten und gegen zweihunbert Transportschiffe ftanden zur Aufnahme der Truppen bereit. Gine uns zablige Menge Bolts mar zufammengestromt, um bie Abfahrt bes Ronigs und feiner Rrieger ju ichauen. Die Meiften bewunderten ben Duth eines Selden, ber mit einem fo fleinen Beere ben machtigften Berricher Europa's im eigenen Lande aufsuche; Andere bedauerten ibn, bas er nach fo vielen Unftrengungen in neue Gefahr fich fturge; Alle aber hofften ben gludlichften Ausgang, ba Tugend mit Tapferteit ibn begleite. Unter ben Officieren, welche an bem Feldzuge Theil nahmen, befanden fich viele, deren Namen in ber Folge Gewicht und Geltung erhielten, wie horn, Banner, Falkenberg u. f. w. Ende Mai murben bie Unter gelichtet, widrige Winde aber hielten die Flotte bis in den Suni auf, und am 24. Juni (1630) erft erschien Guftav Abolph auf ber Sibe ber Insel Usedom vor ber Peenemundung (in Pommern). wer bas Johannisfest und merkwurdiger Beife berfelbe Tag, an bem

100 Jahre zuvor die Lutheraner zu Augsburg ihr Glaubensbekenntniß bem Raifer und Reich übergeben hatten. Diefer Zag brachte einen neuen Luther nach Deutschland, aber nicht mehr in Knechts = und Monches, sondern in Heldengestalt, an der Spige von 15,000 Schwe ben, welche vor Rampfbegier brannten. Die Ausschiffung geschah auf flachen Boten, beren jedes 200 Mann und 2 Felbstude faßte. Abolph mar ber Erfte, ber bie beutsche Erbe betrat, augenblicklich auf bie Kniee nieberfturzte und bem Allmachtigen fur bie gludliche Fahrt bankte. Bu ben umftehenden Officieren, die burch den Unblick ihres betenden Ronigs ergriffen waren, fagte er: "Beinet nicht, fondern betet inbrunftig, je mehr Betens, befto mehr Gieg, fleißig gebetet ift halb gefochten." Die Runde von diesem frommen Eintritte in Deutsch land verbreitete fich gleich einem Lauffeuer in alle Provinzen und Banber, und gewann bem Konige, ber fur ben Glauben und bie Freiheit bas Schwerdt gezogen batte, bie Bergen aller Protestanten; erregte aber nicht minder bei ben Raiserlichen und Katholiken einen bittern Spott, indem fie, auf feine geringe Macht blidend, Guftav Abolph einen Schneekonig nannten, der mit feinem Sauflein gleich bem Gife vor ber tai ferlichen Sonne schmelzen werbe. Und felbft Ferdinand foll nach em: pfangener Nachricht von Guftavs Landung hohnlachelnd gefagt haben: "wir haben halt a Feindl mehr."

Über dem Danke gegen den himmel jedoch vergaß Gustav Abolph die irdischen Borsichtsmaßregeln nicht; eigenhandig ergriff er einen Spazten und warf Erde auf, um seinen gleichfalls tapseren, im Kriegsspiel bereits geübten Heldenschaaren ein gutes Beispiel zu geben. Eine kleine Schanze, welche die Danen (im Jahre 1628) zu ihrer Vertheidigung errichtet hatten, wurde eiligst in Stand gesetzt. Schon am andern Tage, den 25. Juni, war das ganze Heer gelandet und verschanzt. An den beiden solgenden Tagen wurden Pferde, Geschüß, Munition und Mundvorrath ausgeschisst; worauf der König die Flotte wieder nach Schweden schiedte, um neue Lebensmittel und Munition zu holen. Pommern, von den Kaiserlichen völlig ausgeplündert, gewährte nur kärglischen Unterhalt, weshald Gustav Abolph seine Soldaten mit der Aussicht auf künstigen übersluß tröstete. "Ich werde dafür sorgen," sagte er, "daß ihr bald mit dem Feinde zusammentresst, bei dem ihr Geld und Sut genug sinden werdet."

Die wenigen Kaiserlichen verließen eiligst, nachdem sie leiber die Dorfer und Sofe, wo sie gelegen, abgebrannt hatten, Pommern, und Sustav Adolph folgte im Sturmschritt ihnen auf dem Fuße nach. Die strengste Mannszucht war den Schweden geboten und Todesstrafe auf Brand, Raub und sogar Beleidigung eines friedlichen Bauers gesetzt. Mit Bliges = Schnelle erschien der Konig vor Stettin, um sich dieses wich

1

ľ

tigen Plages zu versichern, ehe die Kaiserlichen zuvorkamen. Der Herzog von Pommern, Bogistas XIV., alt und schwach, ohne Kraft und Entschluß, empfand mehr Furcht als Freude über die Erscheinung seines Reiters. So sehr auch sein Land noch von den Wunden blutete, welche die Kaiserlichen unter Wallenstein geschlagen hatten, so wenig konnte er sich entschließen, der höchst freundlichen Aufsorderung des Schwedenztings, der guten Sache beizutreten, Folge zu leisten. Unter Zweisel und Bedenklichkeiten ließ er es dahin kommen, daß Sustav Adolph ernstelich gegen ihn auftrat. Bogistas erschien endlich selbst im schwedischen Lager und lamentirte gleich einer seigen Memme. Sustav, ausgebracht, wies ihn auf die Fußtapsen, welche die Kaiserlichen in seinem Lande zur rackgelassen hatten, und zeigte ihm dagegen die Spuren der Seinigen.

Rach langem Zaubern und schwerer Wahl entschied sich endlich Bogislas für Schweben, zeigte aber sogleich bem Kaiser ben gethanen Schritt an, um selbigen durch die Nothwendigkeit zu entschuldigen. Dierauf össeten sich die Thore Stettins, die Schweben zogen ein, machten die Stadt zu einem Hauptwassenplatz und gewannen zugleich gegen die Kaiserlichen, welche in starten Marschen anzogen, einen ges waltigen Borsprung. Durch diese Allianz mit Pommern gewann Guskav Abolph noch überdies einen wichtigen Freund auf deutschem Boden, der ihm nicht nur den Rücken beckte, sondern auch die Berbindung mit Schweben offen hielt und sicherte. Rasch schritt der Schwebentonig vorswarts und sah mit jedem Tage sein Deer sich mehren; denn von den Truppen, welche unter Mannsseld, Herzog Christian von Braunschweig, dem Könige von Danemark, so wie unter Wallenstein gesochten, stellten sicht nur Ofsiciere, sondern auch Semeine schaarenweise, um unter Sustavs siegreichen Fahnen zu kämpsen.

Suftav Avolph forderte hierauf sammtliche protestantische Fürsten Deutschlands zum Beitritt auf; allein die meisten derselben blieben gleich Bogislas unentschlossen, da sie zu große Furcht vor des Kaisers Rache hatten. Gustav, hierdurch aufs tiesste gekränkt, machte ihnen die dittersten Borwürse und zeigte ihnen aufs lebhasteste den Abgrund, in welchen sie sich und die protestantische Kirche durch ihr Zögern stürzen würden. Es sehlte den Protestanten nicht nur der Gemeingeist, sondern auch das klare Bewußtsein ihres großen Zwecks. Nach Eigensucht und Borutheil waren die Fürsten unter sich getheilt. Churpsalz, als niederzgetretenes Land, vermochte nichts; Sachsen, mehr östreichisch gefinnt, schwankte sehr in seinem Wollen, weil es beide, Östreich und Schweden, stad eine Kurstere Von seinem Minister Schwarzenberg, der das Bundnis sich schweden haßte, leiten: Von den kleineren Kursten, welche noch größtentheils in Östreichs Gewalt waren, schossen sich augenblicklich

100 Sahre guvor bie Lutheraner zu Augsburg ihr Glaubensbekenntniß bem Raifer und Reich übergeben hatten. Dieser Zag brachte einen neuen Luther nach Deutschland, aber nicht mehr in Anechts = und Monches, sondern in helbengestalt, an der Spite von 15,000 Schwe Die Ausschiffung geschah auf ben, welche vor Kampfbegier brannten. flachen Boten, beren jebes 200 Mann und 2 Felbstude faßte. Abolph mar der Erfte, ber die beutsche Erde betrat, augenblicklich auf Die Kniee niederstürzte und dem Allmächtigen für die gludliche Fahrt bankte. Bu ben umftebenben Officieren, Die burch ben Unblid ihres betenden Konige ergriffen maren, sagte er: "Beinet nicht, sondern be tet inbrunftig, je mehr Betens, besto mehr Sieg, fleißig gebetet ift halb gefochten." Die Kunde von diesem frommen Eintritte in Deutsch land verbreitete fich gleich einem Lauffeuer in alle Provinzen und lanber, und gewann bem Ronige, ber fur ben Glauben und die Freiheit bas Schwerbt gezogen batte, bie Bergen aller Protestanten; erregte aber nicht minder bei ben Raiferlichen und Ratholiken einen bittern Spott, indem fie, auf feine geringe Macht blidend, Guftav Abolph einen Schneetonig nannten, ber mit feinem Sauflein gleich bem Gife vor ber tai ferlichen Sonne schmelzen werbe. Und felbft Ferdinand foll nach em pfangener Nachricht von Guftavs Landung hohnlachelnd gesagt baben: "wir haben halt a Feindl mehr."

Uber bem Danke gegen ben himmel jeboch vergaß Guftav Abolph bie irbischen Borfichtsmaßregeln nicht; eigenhandig ergriff er einen Spaten und warf Erbe auf, um feinen gleichfalls tapferen, im Rriegsfpiel bereits geubten Belbenschaaren ein gutes Beispiel zu geben. Eine kleine Schanze, welche bie Danen (im Sahre 1628) zu ihrer Bertheidigung errichtet hatten, wurde eiligst in Stand gefett. Schon am andern Tage, ben 25. Juni, war bas ganze heer gelandet und verschanzt. ben beiben folgenden Tagen wurden Pferbe, Gefchut, Munition und Mundvorrath ausgeschifft; worauf der Konig die Flotte wieder nach Schweden schickte, um neue Lebensmittel und Munition zu holen. Dommern, von ben Raiferlichen vollig ausgeplundert, gemabrte nur targlichen Unterhalt, weshalb Guftav Abolph feine Solbaten mit ber Ausficht auf kunftigen Überfluß troftete. "Ich werde bafur forgen," fagte er, "baß ihr bald mit dem Zeinde jusammentrefft, bei bem ihr Geld und Sut genug finben werbet."

Die wenigen Kaiserlichen verließen eiligst, nachdem fie leiber die Dorfer und Sofe, wo fie gelegen, abgebrannt hatten, Pommern, und Sustav Adolph folgte im Sturmschritt ihnen auf bem Fuße nach. Die strengste Mannszucht war ben Schweben geboten und Tobesstrafe auf Brand, Raub und sogar Beleidigung eines friedlichen Bauers gesetht. Mit Bliges 2 Schnelle erschien der Konig vor Stettin, um sich dieses wie

tigen Plates zu versichern, ehe die Kaiferlichen zuvorkamen. Der Herz zog von Pommern, Bogislas XIV., alt und schwach, ohne Kraft und Entschluß, empfand mehr Furcht als Freude über die Erscheinung seines Retters. So sehr auch sein Land noch von den Wunden blutete, welche die Kaiserlichen unter Wallenstein geschlagen hatten, so wenig konnte er sich entschließen, der höchst freundlichen Aufforderung des Schwedenztinigs, der guten Sache beizutreten, Folge zu leisten. Unter Zweisel und Bedenklichkeiten ließ er es dahin kommen, daß Gustav Adolph ernst lich gegen ihn auftrat. Bogislas erschien endlich selbst im schwedischen Lager und lamentirte gleich einer seigen Memme. Gustav, ausgebracht, wies ihn auf die Fußtapsen, welche die Kaiserlichen in seinem Lande zur rückgelassen hatten, und zeigte ihm bagegen die Spuren der Seinigen.

Nach langem Zaubern und schwerer Wahl entschied sich endlich Bogislas für Schweben, zeigte aber sogleich bem Kaiser ben gethanen Schritt an, um selbigen durch die Nothwendigkeit zu entschuldigen. Hierauf diseten sich die Thore Stettins, die Schweben zogen ein, machten die Stadt zu einem Hauptwaffenplatz und gewannen zugleich gegen die Kaiserlichen, welche in ftarken Rärschen anzogen, einen gezwaltigen Borsprung. Durch diese Allianz mit Pommern gewann Suzstav Abolph noch überdies einen wichtigen Freund auf deutschem Boden, der ihm nicht nur den Rücken bedte, sondern auch die Berbindung mit Schweden offen hielt und sicherte. Rasch schritt der Schwedenkönig vorzwarts und sah mit jedem Aage sein Geer sich mehren; denn von den Truppen, welche unter Mannsseld, Herzog Christian von Braunschweig, dem Könige von Danemark, so wie unter Wallenstein gesochten, stelltensich nicht nur Ofsiciere, sondern auch Semeine schaarenweise, um unter Sustavs siegreichen Fahnen zu kämpsen.

Suftav Avolph forderte hierauf sammtliche protestantische Fürsten Deutschlands zum Beitritt auf; allein die meisten berselben blieben gleich Bogislas unentschlossen, da sie zu große Furcht vor des Kaisers Rache hatten. Gustav, hierdurch auss tiesste gekrankt, machte ihnen die bittersten Borwürse und zeigte ihnen auss lebhafteste den Abgrund, in welchen sie sich und die protestantische Kirche durch ihr Idgern stürzen würden. Es sehlte den Protestanten nicht nur der Gemeingeist, sondern auch das klare Bewußtsein ihres großen Zwecks. Nach Eigensucht und Borurtheil waren die Fürsten unter sich getheilt. Churpfalz, als niederzgetretenes Land, vermochte nichts; Sachsen, mehr östreichisch gesinnt, schwankte sehr in seinem Wollen, weil es beide, Ostreich und Schweden, siechtete; Georg Wilhelm, Chursürst von Brandenburg, ließ sich als schwacher Fürst von seinem Winister Schwarzenberg, der das Bündniss mit Schweden haßte, leiten. Bon den kleineren Kursten, welche noch größtentheils in Östreichs Gewalt waren, schossen sich augenblicklich

zwei, der Landgraf von Delfen-Raffel und das haus Sachsem-Beimar, auf das engste an Schweden an. Alle übrigen Fürsten hielten mit Sachsen und Brandenburg einen Convent zu Leipzig (im April 1631), wo sie beschlossen, sich zu waffnen, um ihre Lander gegen jeden Angriff gemeinschaftlich zu vertheidigen. Ferdinand II. indes, der wohl sah, daß diese Waffen in der Folge auch gegen ihn sich kehren würden, besahl die Auslässung dieses Bundes und fing sagar damit an, im süddichen Deutschland die Fürsten und Städte dieses Bundnisses mit Gewalt zu entwassen.

Die frommen genügsamen Schweben erschienen in ihrer Bucht und Ordnung wie bulfreiche Engel, und ber Glaube ging ihrem Konig in ben Landern, wohin fie tamen, voraus, bag er von Gott jum Retter Guftav Abolph, verfolgte feinen Weg mit ermählt und gefandt fei. Borficht, und jeder Schritt, ben er that, mar mohl berechnet; tein be festigter Plat durfte in feinem Ruden bem Beinde bleiben. Seinen Schwager, ben Churfursten von Brandenburg, forberte er auf, ibm bie Festungen Kuftrin und Spandau zu überlassen, nachdem er (am 3. April 1631) Frankfurt an der Oder, worin 8000 Kaiserliche lagen, mit fin: mender Sand erobert hatte und die Befagung größtentheils burchs Schwerdt gefallen war. Der Churfurft zagte und gab teine genugende Antwort. Da rudte Guftav vor Berlin und zwang den Schwager zu einer Unterrebung in ber Saibe zwischen Berlin und Ropenif. bier ber Churfurst sich nicht entscheiben wollte, rief Gustav im glubenben Borne: "Mein Weg geht nach Magdeburg, um die Stadt ju ent: feten, jeboch nicht mir, fonbern ben Evangelischen jum Beften. mir Niemand beifteben, fo mache ich mich meinerseits von Bormurfen frei und giebe wieder nach Stocholm. Aber am jungften Gerichte wes bet ihr angeklagt werden, daß ihr um des Evangelii willen nichts habt thun wollen, und es wird euch auch mohl hier schon vergolten merben. Denn wenn Magbeburg verloren ift und ich gurudigebe, fo febet au. wie es euch ergeben wirb."

Solche eindringliche Rede wirkte aufs entschiedenste; der Chursust ging in sich und übergab Spandau (am 5. Mai), welches sogleich von 1000 Schweden unter Oberst Urel Lillia besetzt wurde. Die kaiserlichen Garnisonen verließen alsobald ihre Posten und zogen sich in die Gegend von Magdeburg zurud, dessen man gern habhast werden wollte, da es nicht nur eifrig an der protestantischen Sache hielt, sondern auch ein Ort von großem Gewicht für sie werden mußte. In den Schanzen, bei Dessau trasen sie Vorsehrungen, damit die dortige Elbbrücke bei Unnaherung der Schweden zerstört werden könne. Dem König von Schweden stand nun der Weg nach Magdeburg offen und in zwei Tagen konnte er vor der von den Kaiserlichen hart bedrohten und bedrängten

Stadt, welche um schleunige hulfe bat; seine Jahnen wehen lassen; allein er that es nicht. Als Grund sührte er an, daß er nicht auf ges radem Wege im Angesicht des Feindes über die Elbe zu gehen vermöge, sondern bei Dessau oder Wittenberg den Übergangspunkt suchen musse, wozu er Ishann Georgs Justimmung, oder noch bester seines Beitritts bedurfe. Sustan schiedte einen Eitboten nach dem andern an den Churssussen. Gustav schiedte einen Eitboten nach dem andern an den Churssussen von Sachsen ab und ließ den Antrag stellen: "indem das ganze schwedische heer auf die Dessauer Schanze los gehe, mothte er auf dem linken Etbuser mit seiner vereinten Streitkraft die an die Muldebrucke vorrüden. Mit vereinter Nacht könnten sie den Feind dann leicht von Ragbeburg vertreiben."

Churfurft Johann Georg schlug alle Antrage rund ab; "sein Boff tonne er nicht ju ben Schweden ftogen laffen, weil biefe Dagregel feis nen Pflichten gegen bas beilige romifche Reich zuwider ware und bes Raifers Born auf fein Haupt laben wurde; überdieß bedürfe er feiner Rriegsmacht felbst, weil die Churlande durch den Ummarsch des italies nischen Rriegsheeres bebrobt feien. Den Durchmarich ber Schweben burth fein Gebiet burfe er ebenfalls nicht gestatten, weil daburch leicht ber Rrieg nach Churfachfen verfett und feinen Unterthanen bas größte Unglud bereitet werden tonne." Dem Schwedentonig tam biefe Antwort bei bem befannten Charafter bes Churfurften nicht unerwartets aber bennoch fcbrieb er ihm nochmals und legte es ihm aufs bringenbfie ans Berg, fein Bolt zu den Schweden flogen zu laffen und Dagdeburg mit retten ju belfen. Johann Georg zogerte, borte noch unterbeffen auf Antrage, Die jum Schein aus Bien tamen, ließ fo bie toftbare Beit vergeben, und Mngdeburg, bas febnich auf Sulfe hoffte, erlag (10. Mai 1631).

Den Winter über und im Frühjahre war nichts Besonderes geschehen. Die Magdeburger hielten die Berbindung mit Sachsen offen, woher sies stellten auf Umwegen und unter dem Scheine gewaltsamen Raubes, Insuhr erhielten. Auch konnte die Besatung nicht ganzlich in die Stadt eingeschlossen werden, da es dem Feldmarschall Pappenheim, der bis jest die Blokade besehligte, an hinreichender Mannschaft sehlte. Pappenheim machte einen Bersuch, die Stadt durch Berrath zu erhalten; allein derselbe scheiterte an der Treue des schwedischen Kommandanten Dietrich von Falkenderg. Mit Unwillen wies er den angedotenen Grassentiet, die hohe Anskellung im kaiserlichen Heere und die lockenden 400,000 Thaler mit der Antwort zurück: "Wenn Pappenheim einen Scheim und Verräther sinden wolle, so möchte er ihn nicht bei Falkenden, sondern in seinem eigenen schlecht verwahrten Busen suchen. Sollte sich in Zukunst ein Bote mit ähnlichen Aufträgen in die Stadt

magen, fo habe berfelbe einen Strick um ben Sals als Belohnung ju

gewärtigen."

Bu Ende Mary jeboch nahmen bie Dinge eine andere Wendung, als Tilly mit bem Sauptheere aus Medlenburg gurudtam und bie Belagerung mit Ernft zu betreiben begann. Die Belagerten murben im April aus sammtlichen Außenwerken und zuletzt aus den Borftabten vertrieben, mobei Pappenheim ftets bas Meifte that. Kalkenberg fab fic gebrungen, bie Borftabte Sudenburg und die Reuftadt, nachdem fie angegundet und zerftort worden maren, zu verlaffen, und endlich noch wegen ber geringen Anzahl seiner Golbaten die Einwohner zur Bewaffnung aufzuforbern. Dieser verzweifelte Ausweg jedoch vermehrte bas übel, da in so vielen Burgern kein redlicher Sinn und keine Kraft steckte. Die Reichen ließen fich entweder burch ihre Dienftleute vertreten ober kummerten fich bei Trinkgelagen wenig um den Dienft. berrichte auch noch ber Reid und die Schabenfreude unter ihnen und ber Die Keinde braußen waren von Allem unter Berrath schlich berum. richtet, mas in der Stadt vorging. Doch fehlte es auch nicht an wedern Einwohnern, die ihre Schuldigfeit thaten und mit Treue an bem toniglichen Kommanbanten, Dietrich von Faltenberg, bingen.

Nachdem die Außenwerke gefallen waren und die Belagerung fic bem Sauptwalle naberte, berief (am 24. April) ber tapfere Falkenberg fammtliche Befehlshaber auf bas Rathhaus. hier murde jebem ber Plat zuertheilt, wo er mit ben Seinigen siegen ober fterben follte. Infangs Mai hatte fich Pappenheim in den Trummern ber Reuftadt nabe am Stadtgraben festgesett und brei Batterien errichtet, aus benen ein heftiges Feuer auf die Stadt begann; funf andere stiegen an entgegen: gefehten Orten aus ber Erbe empor. Die Belagerten, benen es an Pulver mangelte, machten mehrere kleine Ausfalle mit Gluck und Tapferfeit, aber ohne Birfung für das Ganze. Tilly ichidte zu verfchie benenmalen Trompeter mit ber Aufforderung gur Übergabe in Die Stadt, welche jedoch jeberzeit abschlägige Antwort zurücktrachten. Den letten fchickte er am 8. Mai hinein, den man bis zur Einnahme zurückbielt. Die Parteien konnten sich wegen der Übergabe nicht vereinigen, und überbieß hatte man bie fichere nachricht erhalten, bag Guftav Abolph gum Entfate herannahe. Diefe Kunde gab Muth, noch einige Tage langer Tilly ließ am 7., 8. und Bormittags ben 9. Dai aus auszubakten. allen Batterien die Stadt aufs schrecklichfte beschießen; ben Rachmittag aber nach und nach bas Schießen einstellen und fogar viel grobes Gefoug von ben Schanzen abfahren. Die Belagerten erblickten biefen Rudjug mit großer Freude und meinten ein Borgeichen ganglicher Erlosung barin zu finden.

Tilly hielt an felbigem Abend einen großen Rriegsrath in feinem

Belte und ftellte bas Gelingen eines Sturmes in gewaltigen Zweifelt Pappenheim jedoch widerfprach und andere Befehlehaber pflichteten ibm bei. Als man bas Beisviel Mastriche anführte, welches fruh Morgens erfturmt worden sei, wo die Bertheidiger, teine Gefahr mehr abnend, fich jur Rube begaben, marb beschloffen, ben 10. Dai nach Sonnenaufgang einen allgemeinen Sturm zu wagen. Einem jeben Rubert wurde ber Ort bestimmt, von wo aus ber Angriff geschehen sollte, und Pappenheim erhielt ben gunftigften Poften. Alles war gum Sturme porbereitet, als Tilly nochmals die Befehlshaber ju einem Kriegsrath aufammenrufen ließ, ber von 5 bis 7 Uhr mahrte. Diefe Bergogerung gereichte Magbeburg und feinen Bewohnern jum Berberben. Bis 5 Uhr batte die ganze Burgerschaft auf ben Ballen Bache gehalten, und nun, ba kein Angriff geschah, entstand bie Hoffnung, bag nichts mehr zu fürchten sei, und somit verließ die Salfte ber Burger fammt einem Theil ber Goldaten nach 5 Uhr die Wälle und ging in die Stadt zuruck, um. ber Rube zu pflegen. Gelbft Faltenberg ritt in bemfelben Bahne nach bem Rathbause zurud, um den Tillp'schen Trompeter abzufertigen. Die duf ben Poften gebliebenen Goldaten und Burger maren gebantenlos und schlaftrunten.

Endlich nach' 7 Uhr fette Pappenheim mit feinen Truppen an. Dragoner und Ruraffiere, von ben Pferden abgeftiegen, mifchen fich unter bas Rufvolt und fturmen mit ber Lofung: "Sefus Maria!" auf ben kleinen Poften von 15 Mann, ftreden ohne garm alle nieder, eiten nach bem oberen Balle und überfteigen die Bruftmehr. hier erft finden fie durch die herbeieilenden Bachen fraftvollen Biberftand. 'In berfelben Beit erfturmen von der andern Seite bie Befehishaber mit ihren Soldaten die Balle und Mauern. Salkenberg, vom Rathhaufe berbeis eilend, rafft unterwege alle verfügbare Mannschaft zusammen und führt fie in ben beißen Rampf. Die übrigen Burger werben burch bie Sturms alocen, burch bas Gewehrfeuer und ben Donner bes Geschines aus bem Schlummer gewedt und baburch gemabnt, ber Gefahr fich entgegen au ftellen. Bon 8 bis 10 Uhr wogte ber Rampf, gleich Ebbe und Fluth, mentfchieben burch bie Gaffen und am guße bes Balles. Dagbeburgs Birgern fehlten blos Reiter, und ber Sieg mare auf ihrer Seite gewe fen. Pappenheim fette fich ber größten Gefahr aus und blieb unverlett; Faltenberg bingegen, ebenfalls bas Außerfte magenb, wurde er Die Berwirrung, welche fein Tob erzeugte, beseitigten andere tapfere Officiere wieber; aber auch biefe erlagen balb, ober murben ichwer verwundet aus dem Gewühl getragen. Endlich nach 10 Uhr gab auch Tilly, ber bis babin ben muffigen Buschauer gemacht batte, ber Ungebuld seiner Truppen nach und drang durch eine kleine Offnung in die Stadt. Bugleich wurde eins ber Thore geoffnet, burch welches mit ben Kroaten auch bas Geschütz herein wogte. Die Kanonen sichteten ein fürchterliches Blutbab in ben Straßen an und aller Wiberstand batte ein Ende. Was noch laufen konnte, lief, und Bürger wie Sobbaten flüchteten in die Wohnungen.

Die Einwohner waren mit den Baffen in der Sand überwältigt worden, folglich galt nach ber berrichenden Rriegsfitte feine Schonung. Die rauberischen Ardaten, die übrigens an der Erfturmung teinen Theit genommen hatten, lechzten nach Beute, und die Ballonen, im Bewußtfein, bas Größte im Rampfe gethan zu haben, fturzten gleich blutbin fligen Tigern auf die Saufer los. Die fcredlichften Grauel wurden Bas Mann war, murbe niebetgehauen, und wer bem fcwa cheren Geschlechte angehörte, fab fich ben viehischen Luften biefer Unmenfchen preisgegeben. In einer Rirche hieben die Kroaten 53 Frauen, welche an diesem heiligen Orte Schut zu finden meinten, die Ropfe ab. 3mei biefer Unmenschen faßten einen schreienden Gaugling an ben Schenkeln und riffen ihn mitten entzwei. Geschändete Frauen warfen fie ins Feuer. Eble Frauen, um ber Schandung zu entgeben, gaben Ach den Tod. Mabchen fprangen, um ihre Chre zu retten, ins Baffer ober ins Feuer. Auf ben Strafen fah man Kinder neben ihren ermorbeten Eltern liegen, welche burch ihr bermerreißenbes Befchrei biefelben wieber zu weden suchten.

Dem Plundern that übrigens die Alles verzehrende Flamme bald Einhalt. Pappenheim, um die kampfenden Bürger zu entmuthigen, hatte Besehl gegeben, einige Saufer in Brand zu steden. Ein heftiger Wind fachte das Feuer dermaßen an, daß gegen Mittag die Stadt an allen Eden in lichten Flammen stand. Bon den Dachern der Airchen, die mit Blei oder Aupfer gedeckt waren, rann das Metall in glübenden Exopsen herab. Die Sitze war so groß, daß sich die Gieger auf den Wall zurückziehen mußten, wobei sie große Schaaren gesangener Weisber und Kinder vor sich hertrieben. Biele Plünderer, welche das Saussen besinnungslos gemacht oder die Habsucht zurückzehalten hatte, versbrannten mit den Bewohnern. Zehn Stunden, nemlich von Mittag die Abends 10 Uhr, waren erforderlich, die reichste Stadt Mitteldeutschalands in Schutt und Asche zu verwandeln. Bon der ganzen Gedäudemasse dieber der Dom, das Liebsfrauenkloster und gegen 140 kleine Hutten am Fischeruser stehen.

Kaum war ber, Morgen bes folgenden Tages (11. Mai) angebeschen, so eilten die Soldaten in die rauchenden Trummer zurück, um die Gewölbe und Keller zu durchwühlen. Dier machten sie außerordentliche Beute an Gold, Silber, Aleidern, Lebensmitteln und Getränken aller Art, da die Burger ihre beste Habe in die unterirdischen Gewälbe gedbracht hatten. In dem Lager wurde von den Vorräthen drei Tage ge-

praft; und bie trunkenen Soldaten nammen ihre Schlemmeni "Mogde-burget Hochzeit." Während bes Sturmes hatten sich Frauen, Jung-frauen, Kinder, Burger und Soldaten, 1000 an der Zahl, in den Dom gestüchtet, in welchem sie drei Tage lang ohne Brod in steter Todesungst und erstidender Gluth verblieben. Am 12. Mai kam Tilly in die Stadt, ließ den Dom diffnen, den Unglücklichen Pardon ankundigen und Soldatendrod unter sie versheilen\*). Um 14. erst hielt er seinen Siegeseinzug durch die von Schutt einigermaßen besreiten Straßen, modum die erdeuteten Fahnen zu Füßen gelegt wurden. Um 15. Mai wurde unter Kanonendonner ein "Te Deum" (herr Sott, dich loben wir z.) abgesungen. Mehr als 25,000 Einwohner hatte der Tod durch Schwerdt oder Feuer hingerafft, und bloß gegen 400 Bürger, außer den gesangenen Frauen und Kindern, trugen das Leben davon.

Wer Churfürst von Sachsen, Johann Georg, durch Eilty's Pruck veranlasst, sehliesst mit Gustav Adolph, König von Schweden, ein Schutz- und Trutz-Bündniss gegen den Kaiser und die Lique.

Rach Magbeburgs Kalle war es Tilly's eifrigstes Berlangen, ben Schwebenkanig zu einer Schlacht zu bringen, ba die ausgehungerte Gegend um Magbeburg ibm bas Unentbehrlichfte und Rothigfte versagte. Suftav Abolph jedoch blieb unbeweglich in feinem verschanzten Lager bei Berben in der Altmark, da er fich noch nicht ftark genug fühlte, mit Gewalt durch das versagte Gebiet ju marschiren und das fiegreiche Deer des Tilly unzugreifen. Auch lag es ihm gar fehr am Bergen, bie vertriebenen Bergoge von Medlenburg in ihr altes Erbe wieber eingne feten, was ihm auch wirklich gelang, indem die Berzoge mit den von ihm erhaltenen Truppen ihre gande eroberten und feierlich in Guftrov, Ballenftein fein Doflager gehalten hatte, einzogen. Diesem Einjuge wohnte Guffan bei und suchte ibn badurch noch ju erhoben, bag er Bein unter Guftroph Bewohner austheilen ließ, und ben Gaugling micht zu: vergeffen befahl, bamit Rindestinder diefes Gingugs ber wies derfehrenden angestammten Fürsten um fo mehr gebenken mochten. Als Billy seinen 3med, ben Schwebentonig ju einer Schlacht zu bewegen, micht erreichte, wandte er feinen Blid auf bas reiche fachfifche gand, um

<sup>&</sup>quot;) Die gewöhnlichen Erzählungen von Tilly's Grausamteit, daß er ben um Gnade. für die Stadt Bittenden geantwortet habe: "tommt in einer Stunde wieder, der Solstitt muß etwas haben für seine Arbeit," find wohl nur Erdichtungen, da die besten michts von dem enthalten.

bafeibft feinen Schaaren Überfluß an Lebensmittein und Beute aller Mrt ju verschaffen. Dit gug und Recht burfte er ben bis jest mit Ditreich treu verbundeten Churfürsten von Sachsen nicht antasten und beffen Lanben bie ichweren Kriegslaften aufburben; allein bem alten verschlagenen Tilly fiel es nicht fcmer, fein Borhaben unter irgend einem Scheine bes Rechts auszuführen. Auf bes Raifers Befehl: "die Glieber bes Leipziger Bundes zu entwaffnen," fich berufend, jog er ohne vorbergegangene Rriegeerklarung in Sachfen ein, fandte aber boch (am 14. Auguft 1631) ben Mainger Domberen Johann Reinhard von Metternich sammt bem Feldzeugmeifter Otto Friedrich von Schonburg an ben Chur fürften von Sachsen mit ber turgen Aufforderung ab: "Johann Seorg mochte bem Raifer fein Land offnen, fein Beer mit bem faiferlichen bereinigen und Lebensmittel liefern, ober gewärtig fein, bag er als Feind behandelt werbe." Der Churfurft, eben in Merfeburg, nahm bie Ge fandten mit ber größten Artigfeit auf und bewirthete fie toftlich. ber Nachtisch aufgetragen murbe, sagte er zu ihnen: "Ich sehe nun wohl, daß man bas fachfische, fo lange verfparte Confett endlich auch ju verzehren gesonnen ift. Aber butet Guch, meine herren, bag Ihr die Babne nicht verderbet, benn es werden babei allerlei Ruffe und Schaueffen aufgetragen, welche schwer zu beißen find." Um folgenden Zage entließ er bie Gefandten mit bem Befchelbe: er tonne bas Berlangte nicht gewähren, und erfuche Tilly, fein gand und feine ohnebieß ju Grunde gerichteten Unterthanen mit Ginguartierungen ju verschonen. Rach Empfang ber durfürstlichen Antwort forbette diefer nochmals ben Churfurften auf, fich in Gute zu ergeben. Um zu zeigen, mas Sache fen im Beigerungefalle ju gewärtigen babe, verlangte er vom fachfe fchen Stiftshauptmanne in Merfeburg tagliche Ablieferung einer großen Maffe von Mundvorrathen. Als diefer zogerte und fich auf die Re nung feines Gebieters, bes Churfürften, berief, fo mußte Pappenheim mit 6000 Mann und 8 Kanonen vor Merseburg ruden und bie Bor Der Kommanbant vermochte fich nicht mit feinen stådte abbrennen. 400 Sachfen zu halten und mußte fapituliren, worauf Pappenbeim bie Stadt befette und von bier aus die umliegende fachfifche Lanbicaft plundern und vermuften ließ. Die Dorfer gingen in Rauch auf, vor nehme durfürstliche Beamte wurden halb tobt geprügelt, geschnurt und mit Daumenschrauben gepeinigt, um Gelb von ihnen zu erpreffen. Sie auf begehrte Tilly (am 29. August) von Leipzig Proviant und brobte bei ber geringsten Beigerung selbst zu tommen. Als eine abschlägige Antwort erfolgte, ließ er die Stadt berennen und auf drei Meilen im Umfreise Alles ausplundern. Tilly erschien selbst am 3. September vor Leipzig, fprach mit ben Gefandten, bie auf fein Berlangen beraustamen, fehr freundlich und gab ihnen Bebenfzeit. Der fachfische Kommandant zeigte sedoch die geößte Entschlessenheit; die Studt zu vertheidigen, erhob fogleich ein heftiges Feuer von den Wählen und brannte (am 4. Sptbr.) Leipzigs schone Vorsädte nieder. An demselben Tage Nachmittags ließ Tilly ungemein viel Granaten und glühende Rugeln einwersen und vermaß sich mit schweren Flüchen, es solle Leipzig dei längerem Widersstande wie Magdeburg ergeben, und man werde das Kind im Mutterzleibe nicht verschonen. Dies wirkte, der sächsische Besehlshaber, Hand von der Pforten, kroch zu Kreuz und kapitulirte am 5. Septbr. Nachmittags. Die Besatzung durfte frei abziehen, der Stadt blieben alle Freiheiten und Rechte, und die Bürger wurden außerordentlich mild beschandelt. Tilly legte blos (am 6. Septbr.) 1000 Mann in die Stadt. Das starte Schloß von Leipzig, die Pleißenburg, wurde am 7. vom Kommandanten ohne Noth übergeben.

Rach Empfang ber ersten Gesandtschaft von Tilly hatte Johann Georg wohl eingefeben, bag fein heer, 18,000 Mann ftart, nicht bie befte Stellung babe und leicht von ben Raiferlichen überfallen werben Deshalb gab er Befehl, über Gilenburg nach Torgau aufzubre= den und von Dresben aus bas feste Lager mit Geschut zu verseben. Bugleich wurde ber fachlische Feldmarschall Arnim an ben Konig von Schweben mit bem Auftrage geschickt, um jeben Preis Sulfe zu erfleben. Suftav Abolph empfing ben Gefandten außerordentlich fuhl, machte bits tere Borwurfe, wies auf Magbeburg, welches blos burch bes Churfurs ften Bogern gefallen fei und wollte-nichts von einem Bimbnig boren, indem er sagte: er konne unmöglich bem Churfursten trauen, beffen Rathe an ben Biener Sof vertauft maren, und ber augenbliedlich, fo bath ihm nur Raifer Ferbinand fcmeichele, ju ihm jurudtehren werbe. Deeimal mußte Arnim jum Konig von Schweben reisen und ihn um Salfe erfuchen. Endlich erwiederte Guftap Abolph: "Run gut! ich perlange, bag mir bie Festung Bittenberg eingeraumt werbe, mein Heer einen breimonatlichen Golb erhalte und ber Churfurst die Verratber ans feinem geheimen Rathe mir ausliefere ober felbft beftrafe. Unter Diefen Bedingungen bin ich bereit, Beiftand zu leiften; willigt er nicht ein, fo mag er felbst zuseben, wie er fich herausreißt." Churfurst Jos baun Georg, bem bas Baffer bis an bie Reble ging, und ber im jegis gen Angenblide Alles unterschrieben batte, um nur Tilly los zu werben, foll, nach Anberung ber Bedingungen, ausgerufen haben: "Nicht nur Bittenberg, fondern Torgau, gang Sachsen foll bem Schwebentonig offen fteben; ich will meine ganze Familie als Geißel ftellen, ja mich fetteft, wenn Erfteres noch nicht genügt. Der Konig mag bie Berratber mer mennen, ich will fie ausliefern, ich will ben verlangten Golb gablen und Gut wie Blut ber guten Sache opfern." Arnim brachte biefe Antwert Guftav Abolph, ber fogleich freundlicher wurde, alle Bedingungen,

bis auf einen monatlichen Sold, fallen ließ und fagter Die fulliere hate gegen den Churfursten habe ihm blos beffen Unentschloffenheit

abgenothiat.

Sogleich wurde das Bundnis zwischen beiden Machten abgeschlofen. Kraft bessen verpslichtete sich der König dem Chursursten mit allem Nachdrucke beizustehen, die Kaiserlichen aus seinen Landen zu treiben und Alles für die Rettung seiner Lande zu versuchen. Dagegen versprach der Chursürst, sein Heer mit dem schwedischen zu vereinigen, mit dem Könige für Sinen Mann zu stehen, in Allem sich des Königs Leitung zu unterwerfen, demselben den Oberbesehl in Kriegssachen zu gönnen und dem königlichen Heere, so lange es auf chursurstichem Boden gegen den Feind streite, die ersarberlichen Lebensmittel zu verabreichen.

Suftav Abolph hatte alle Ursache mit dem Bundniffe zufrieden zu sein. Am 1. Sptbr. hielt der König von Schweden heerschau über 13,000 Fußvolf und 8850 Pferde. Der Marsch ging hierauf nach Wittenberg, wo Gustav Abolph mit den beiden Chursursten von Brandendurg und Sachsen zusammentras. Auf dem Markte umarmten sich die Monarchen aus herzlichste. Die Schweden zogen über die dertige Etdbrücke und erreichten am 4. Sptbr. Düben an der Mulde, wo sich das fächsische Heer mit dem schwedischen vereinigte. In dem vereinigten Lager wurde ein großer Kriegsrath gehalten, welchem sammtliche Monarchen mit den angesehensten Ofsieieren beiwohnten. Beide Heere boten einen merkwürdigen Abstich dar. Die Sachsen, wohlgenahrt und gut bekleidet, standen in glanzenden Kustungen und wallenden Federe buschen da; die Schweden hingegen mit sonnengebräunten Gesichtern und zerlumpten Röcken voller Schmut, indem sie Nachts zuvor aus frisch gepflügtem Acker zugebracht hatten.

Am 6. Sptbr. brachen die Beere auf und marschirten den ganzen Sag in Schlachtordnung, die Schweden rechts, die Sachsen links, der leipziger Ebene zu. Am Abend berief Gustav die Ofsiciere, um fike den kommenden Sag das Nothige mit ihnen zu besprechen, ritt dann im gade zen Lager herum und ermunterte die Aruppen, wo er ihnen zugerusen haben soll: "schlaget euch tapfer, sintemal euch nicht nur ein Lager voll der kostdage als Beute winkt, sondern auch mit einem einzigen glücklichen Streiche die ganze Pfassengasse offen steht, in welcher ich eure Mühe, Arbeit und Ungemach reichlich vergelten will."

Der alte Tilly hatte am 6. Sptbr. ben Entschluß, eine Schlackt anzunehmen, noch nicht gefaßt, sondern vielmehr Aldringers Ankanft abzuwarten, der bereits in Erfurt stand. Er gab Befehl drei Batter rien aufzuwersen und sein Lager bei Eutritzsch, einem Dovse hatt vor Leipzig, mit Schauzen zu umgeben. Seine Botsicht legten die jangenn

Officiere, namentlich Pappenheim, als Altersichwäche und fein Bogeri als Surcht aus. Pappenheim schurte die Ungufriebenheit ber Anbeen an, und ber greife Ailly murbe in feinem bebachtigen Plane überftimmt Und bennoch wollte er am Morgen bes 7. Spebr. bie Schlacht noch ver meiben, worauf Pappenheim noch fraftigere Mittel anzuwenden fuchte. um ben Billen bes alten Saubegens zu brechen. Als am 7. bie Rache richt von dem Anmariche ber Schweben ins faiferliche Lager tam, vers langte Pappenbeim von Zilly 2000 Ruruffiere unter dem Bormande, Die Stellung bes Reindes zu erforschen und vielleicht einige Gefangene gu machen. Richt ohne Unwillen ließ Zilly die Kuraffiere verabfolgen; jeboch mit bem gemeffenen Befehle, mit bem Schweben nicht handges mein zu werben. Pappenheim verfprach es, hielt aber nicht Bertg beum taum erblidte er bie schwebischen Colonnen, so brang er mit uns befcreibticher Sige in Diesetben ein. Durch feine Abjutanten ließ er, in der Noth des Kampfes, noch um 2000 andere Pferde bitten, weil er fich ohne biefe aus bem Gefechte nicht gurudziehen tonne. schlug bei biefer Melbung bie Banbe überm Ropfe gufammen und rief aus: "Diefer Menfch wird mich noch um Ehre und guten Ramen, ben Raifer um gand und Bente bringen!" Bugleich ließ er jeboch 2000 Reis ter abgeben, mit dem Befehle an Pappenbeim: "augenblicklich, bei Ge fahr feines Ropfes, ben Rudjug angutreten." Guftav Abolph brang mit folder heftigleit auf bie 4000 Reiter ein, bag fie auf bem Rudjuge in Unordnung geriethen, wodurch ber alte Tilly feine vortheilhafte Stels Ima bei Gutritgich aufgeben und in bie Ebene ruden mußte. Auf bett Relbern bes Dorfes Breitenfeld trafen die heere (am 7. Sptbr.) jum errticheibenben Rampfe gufammen. Buftav Abolph ftellte atfobalb eine tunftreiche Schlachtorbnung auf, fo bag bie Schweden getreunt ben rechten, bie Sachsen bingegen ben linken Flugel ausmachten und gwar, weil bie Unerfahrenheit ber neugeworbenen Truppen ibn bebenflich machte. Gegen Mittag begann bas Feuer bes Gefchutes und wathete fcredlicher in ben bichtgeftellten Reihen ber Raiferlichen, als in ben danneren ber Schweben. Die heftige Kanonade bauerte bis zwei Uhr, Dappenheim mit feinen Reitern die Schweden ju umgeben fuchte, allein von Suftav, ber bie Gefahr fah, augenblicklich gehindert wurde. Betreremale hinter einander wurden die Angriffe Pappenheims mit Baluft jurudgefdlagen. Rach hartem Biberftanbe wurden Pappenbeims Leute faft ganglich von ben Schweben vernichtet und nur wenigen gelang es, fich burchzuschlagen. Bahrend bieß jeboch auf ber ichwebis foen Fronte vorging, waren die Sachsen völlig geschlagen worden: Barftenberg machte mit ben Raiferlichen ben erften Angriff auf bie Sach fen, welche fich auch mader bieten, balb aber, nachbem bie beften Rawowiere getöbtet am Boben lagen, ju wanten begannen. Diefen Augen-

bild erfah Eilly, ber bisher im Mittelpunkt gehalten, und fiel mit aller Macht auf das durfürstliche heer. Die sachsische Reiterei wurde über ben Saufen geworfen, balb auch bas Fugvolt; Die Reihen loften fic auf, ganze Compagnien marfen die Baffen weg und floben bavon, ent: gingen aber baburch ben Gefahren nicht. Die kaiferlichen Reiter verfolgten die Flüchtigen und hieben eine Menge nieder. Auch bas fcwebifche Gepack tam burch die fliebenben Sachfen mit in Unordnung. Der Ruf: "Alles ift verloren!" mandte bie schwedischen Subrinechte ebenfalls um und jagte fie bis Duben jurud. Der Churfurft von Sachien war einer ber erften, welcher flob; in Gilenburg hielt er erft an, um an einem Trunte Bier fich zu laben. Der fachfische Feldmarschall Arnim fioh in die schwedische Schlachtlinie und berichtete in namenloser Beftur jung bem Schwebenkonige, mas unter feinem Kommando vorgegangen fei. Die Gefahr mar groß und Sulfe augenblidlich nothig, wenn nicht auch die Schweben umgangen sein wollten. Auf bes Konigs Wort rudte bas zweite Treffen an bas erfte, fo bag es einen ftumpfen Winkel mit dem ersten bildete. Schnell also ftand eine neue Linie dem anrudenben Feinde entgegen und der Augenblid mar gekommen, ber über ben Ausgang entscheiben sollte. Auf beiden Seiten ber Rampfenden berrichte unerschutterliche Entschloffenheit. Angriff folgte auf Angriff, Mann focht gegen Mann mit der Pite und bem Schwerdte, ba bie Nabe ben Gebrauch bes Feuerrohrs rein unmöglich machte. Den Schweben kamen ihre leicht beweglichen Ranonen gut zu Statten, indem bie Raiserlichen ihre schweren nicht so schnell bewegen konnten und größtentheils auf der Anhohe stehen laffen mußten. Buerft wurden die faifer lichen Reiter von den schwedischen geworfen, bann mankte auch bas Um diefe Zeit erhielt Guftan Adolph die Rachricht, daß General Banner auf bem rechten Flügel Die Raiferlichen übermunden babe und in der Richtung nach Breitenfeld vor sich her treibe. Augenblickich ordnete ber Ronig einen neuen Angriff auf das Geschutz an, welches auf ber Unbobe ftanb. Alles was noch Stand hielt wurde vollends geworfen, die Batterien fielen beim erften Unlauf in bes Ronigs Gewalt. Die Raiferlichen geriethen in die wildeste Flucht, die Schweden folgten auf der Ferfe und Tilly felbst gerieth in die größte Gefahr. Gin Rist. meifter, wegen seiner Große ber lange Frit genannt, hatte ben feint lichen Feldherrn erreicht und erfannt. Beil er ihn gern lebendig fangen wollte, fchrie er ihm ju: "ergebt Guch!" und schlug mit ber umgetehrten Piftole nach dem fliebenden Greife. In biefem Augenblide murbe ber lange Frit von dem herbeieilenden herzog Rudolph Mar von Sachfen : Lauenburg durch beide Ohren geschossen und Tilly gerettet. Mitte eines Bierecks etlicher Fußregimenter, größtentheils Ballonen, gelangte Tilly am andern Morgen nach Salle; jeboch von den 4000 Za-

pfern, die jeben Aufbreit für ihren Felbheren ftreitig machten, langs ten blos 600 in Salle an. Die Schlacht hatte 5 Stunden gebauert; 9000 Tobte bebedten ben Kampfplat, worunter 700 Schweben und 2000 Sachsen fich befanden. Gegen 7000 Raiferliche murben auf ber Blucht gefangen. Wer nicht mehr nach Leipzig entrinnen konnte, flob nach Merfeburg, Salle, ja fogar Salberftadt. Tilly's ichones heer war burch biefen einzigen Zag fo gut wie vernichtet, sein ganzes Geschut batte er verloren und vor Allem den langishrigen Ruhm der Unbefiegbarteit. Das frantte gang befonders ben Greis, ber bisher fur einen Unüberwindlichen gegolten batte. Um 8. Sptbr. führte Pappenbeim noch 1400 Reiter Tilly zu. Aus Alefeld fcbrieb Pappenbeim an Ballenstein: "Bunderbarlich bat mich Gott in ber letten fo ungludlichen Schlacht behatet; als der Lette von Soldaten und Officieren bin ich auf bem Schlachtfelbe verblieben, und habe in berfelben Racht eine gute Anzahl Reiter und Aufvolf um mich versammelt. Es liegt in bieser Berwirrung eine schwere gaft auf mir, benn ber Obergeneral (Tilly) liegt febr frank barnieber. 3ch febe kein ander Mittel, als baß Guer Gnaben, Gott und ber Religion zu Dienft, bem Kaifer und allgemeinen Baterland ju Bulfe, fich biefes Krieges annehmen und mit Gewalt durchgreifen. Es ift tein ander Mittel und ift auch tein Anderer, ber es zu thun bas Ansehen und ben Rachdruck batte. Gott wird Guer Gnaben wieder vergelten und die gange Belt wird Sie ruhmen muffen."

Gustav Abolph blieb als Sieger von Breitenfeld, da die Nacht bereits eingebrochen war, auf dem Wahlplate. Ein Brief rief dem Churssixsten von Sachsen herbei, welcher ganz beschämt und Vorwurse erwartend, vom Könige aufs freundlichste empfangen wurde und sogar worn ihm Dank dafür erhielt, daß er zur Schlacht gerathen habe. Is haren Georg versank durch diese unvermuthete Behandlung in einen Frewbentaumel und bot beim Banket, was in dieser Nacht statt fand, dem König seine Dienste an, ihm die römische Königskrone aufs Haupt au setzen.

Gine große Jahl ber gefangenen kaiferlichen Soldaten trat augenbicklich in schwedische Dienste, wodurch Gustavs Heer um ein Ansehnliches vermehrt wurde. Die Wirkung, welche die breitenselber Schlacht auf die Gemuther der Protestanten hervorbrachte, läßt sich kaum beschweiben. Die Herzen des Bolks schlugen dem König von Schweden entgegen und sein Bildniß verbreitete sich in Tausenden von Abdrücken in die niedrigen Hutten der Armsten. Aber eben so tiefen Gindruck hatte die Schlacht auf die Gemuther der Katholiken gemacht. Die geistlichen Eroßen, besonders aber der Chursuft von Baiern, welcher sein heer gebstentheils verloren hatte, erzitterten. Nur Kaiser Ferdinand blieb ausscheinlich bei erhaltener Nachricht von dem harten Schlage ruhig und sandte sagleich nach allen Orten Befehle, alle versügbaren Aruppen zu Lilly stoßen zu lassen. Diese Besonnenheit des Kaisers half, daß in kurzem 26,000 Mann wieder um Tilly standen und seines Befehls war toten. Überdieß unterhandelte Ferdinand II. vorläusig mit Wallenstein wegen übernahme des Oberbesehls.

Am 8. Spibr. rudte Gustav Abolph vor Leipzig und forderte den Kommandanten zur sofortigen übergabe auf. Als sich dieser Bedentzeit erdat und Gustav Abolph gern seinen Sieg verfolgen wollte, so über ließ er die leipziger Angelegenheit dem Chursursten von Sachsen und eilte nach Merseburg, wo er in der Rabe der Stadt auf 3000 Flichtlinge traf, von denen 1000 unterm Schwerdt sielen und 1500 gefangen wurden, welche sogleich in schwedische Dienste traten. Merseburg wie Halle mit der Morigdurg, aus welcher Tilly drei Tage zuvor aus gezogen war, sielen in des Kanigs Hände. Die Deputation, welche Halle's Bürgerschaft ihm entgegensandte, nahm der König anfangs ziemlich ungnädig auf, bald jedoch wurde er mitder, worauf ihm ale den Eid der Treue leisteten.

Der Churfurft Johann Georg, nachbem er Leipzig eingenommen hatte (12. Sythr.), begab sich nach Salle jum Konig von Schweben, wo mit ihm zugleich noch andere protestantische Fürsten, namentlich ber Bergog Wilhelm von Sachsen: Beimar, eintrafen, um die weitere Ber folgung bes breitenfelder Gieges gemeinschaftlich ju berathen. kamen alle überein, daß sich bas sächsische von dem schwedischen Beere trennen und jedes feinen besondern Beg einschlagen muffe. Der Churs fürst von Sachsen mare gern nach Franken aufgebrochen und batte bem Ronig Bohmen und Offreich überlaffen; allein Bergog Bilhelm von Sachsen=Beimar, Bernhards altefter Bruber, gab ben Rath: "ber Ronig von Schweben muffe in die fogenannte Pfaffengaffe eindringen, den Lauf des Mains erobern und sich dann am Rheinstrome festfehen." Guftav pflichtete biefem Borfchlage bei, und Johann Georg mußte fic mit Schlefien und Bohmen begnugen, fo unangenehm es ihm qud war, burch biefen Schritt mit bem Raifer noch mehr fich zu verfeinden. aufrieden verließ der Churfurft von Sachfen die Berfammlung ju Salle; Die Schweben hingegen rufteten fich jum Ginfalle in Die reichen ganber bes füblichen Deutschlands.

Bevor der Schwedenkönig Salle verließ, schidte er Gesaubte vor aus, um die suddeutschen Reichstände, besonders die freien Stüdte, für fich zu gewinnen. Martin Chemnit und der Rittmeister Retinger versügten sich als solche zumächst zum Markgrafen Christian von Bransbeuburg-Baireuth und dann nach Nürnberg. Auchberge Burger waren sämmtlich für den König gestimmt, jedoch ein Theil des Magistrats, den Laiser süchtend oder abhängig von ihm, machte große bedenkliche Ein-

wendungen. Für diesen Fall hatten bie Gesandten die Amwelfung, burch Drohungen die Saadt zum Bimdniß zu nothigen. Diese prables rischen Dwhungen halfen, der Magistrat ließ die Bedenklichkeiten sallen und schloß, mit Schweden ein Bimdniß. Der Nittmeister Relingen reiste sogleich nach Ulm ab, gewann auf gleiche Weise den Stadtrath und traf beld in Straßburg ein, welches sich ebenfalls mit Schweden verbündete. In die kleineren protestantischen Reichsstände erließ Gustav Abolph Briese und gewann sie alle nach einander für sich.

Mit ganger Beeresmacht brach Guftav Abolph von Solle nach Erfurt auf. Bei Leubingen traf er auf eine Gesandtschaft bes erfurtet Stadtrathe, welcher ben Konig erfuchte, boch ihre Stadt zu verschonen. Guftav bedauerte, Die gewünschte Meutralität nicht bewilligen zu konnen. Die Abgeordneten aber besturmten von neuem des Konigs Berg mit Ausflüchten. Bahrend beffen hatte Geriog Wilhelm von Weimar auf Guftav Adolphs Befehl dafür geforgt, der unnugen Schwägerei ein Ende zu machen. Er erfchien namlich in fürftlicher Raroffe (b. 21. Sptbr.) vor Erfurts Thor und begehrte Ginlaß. Ihm als großen herrn murs ben die Thore geoffnet und ber Ruticher bielt auf Befehl im Thorwege Bill. Augenblicklich fprengte mit verhängten Bugeln bas Courwill'iche Ruraffferregiment, welches fich verborgen gehalten batte, ein; warf bie Bachen nieder und besetzte ben Markt. Alle Scrupel des Magistrats maren mit einemmale gehoben, und er übergab die Schluffel ber Stadt. Am 22. hielt Guftav Adolph seinen Ginzug und rief am 24. sammtlichen Magiftrat und alle Wortführer ber Bunfte und Innungen in fein Quartier, mo er durch freundliche Worte die Burger zur Erfüllung aller feiner Bulest kundigte er ihnen als ben schmeichelhaftesten Wansche ftimmte. Beweis feiner Bewogenheit an, bag er bas Liebste, mas er auf Erben babe, feine Gemablin, ihrem Schute anvertrauen werbe.

Das schwedische Geer brach am 26. Sptbr. wieder von Erfurt auf. Sin Theil zog über Gotha mit dem Besehle, vor Burzburg mit dem Könige wieder zusammenzutressen. Gustav Adolph selbst marschirte über Arnstadt, Ilmenau auf beschwerlichem Marsche durch den Thürwinger Wald. Das ganze katholische Franken erbebte, der Bischof von Barzburg entstoh aus seiner Residenz, obgleich ihm Gustav vortheilz baste Bedingungen und allen Katholiken seinen Schutz antragen ließ. Die Schweden sahen sich zu wiederholtenmalen genothigt, Hausen zus sammengerotteter Bauern, die sich zur Wehr stellten, niederzuhauen. In Schweinfurt zog Gustav Adolph ungehindert ein; allein Würzdurg leistete Widerstand, wurde aber am 4. Octbr. dem König übergeben. Im 7. Octbr. wurde auch das sehr besesstigte, mit wahrer Wuth verstelbigte Schloß im Sturme durch den Oberst Arel Lillia erobert. Die gasse Besatung die auf den Schloßsommandanten, Rittmeister Keller

1

von Schleitheim, ber unter ber Bebingung: Die verborgenen mit Schle gen angefüllten Gewölbe zu zeigen, bas Leben erhielt, fiel unter bem Unter ben Leichen lagen auch einige zwanzig Monche, welche Geiz und Fanatismus zum Streite geführt hatte. Als Guftav Abolph nach erfolgter Einnahme das Schloß betrat, fielen ihm bie rothen, lebensfrischen Gefichter mehrerer Daliegenben auf und er rief lachelnb: "Stehet auf, es foll euch Richts geschehen." Auf bieses Bort erhoben fich alle aus den Leichen, benen noch bas Berg folug. Die Beute an Sold, Silber, Kleinobien a. f. w. war unermeglich. Mehrere Taufend Zuder des kostlichsten Frankenweins fanden die Sieger in den bischofik den Kellern, fo auch 30 Kanonen und einen Markall ber berrlichsten Bom Gold und Gilber überließ Guftan viel feinen Goldaten, fo baß bie Thaler nichts Geltenes in bem fcwebifchen Beere maren und mancher gemeine Anecht hunderte im Beutel trug. Übrigens benutte ber Konig bie gemachte Beute, um neue Regimenter anzuwerben; viel Bolt zu Rog und guß lief ihm zu, und weit ftarter als zuvor verließ bas schwedische Beer biefe Proving.

Diefe Fortschritte bes Konigs fanben fast alle unter Tilly's Mugen Nachbem er feine in ber breitenfelber Schlacht empfangenen Statt. Bunben hatte verbinden laffen, nahm er feinen Marfc nach Salberfabt, wo er drei Tage raftete und viele filichtige Truppen wieder um fich sammelte. Much Pappenheim fließ inzwischen zu ihm und die vom Churfurften von Roln geworbenen Gulfetruppen murben eiligft herbeis gerufen; auch erhielt er von Sameln 12 Stud Gefchut. Rach ethaltener Runde von Guftav Abolphs Buge burch Thuringen befchloß er bem Ronige zu folgen. Auf biefem Buge mußte gang besonders gantgraf Wilhelm V. von Seffen : Kaffel Tilly's Druck empfinden. Befigungen murben fcredlich verheert, und er mußte fich, bas land feinem Schickfale überlaffend, in die feften Plate verkriechen. fer Noth schrieb er an ben Berzog von Beimar und beklagte fich bitterlich, daß man fich feiner, bes treuften Unbangers an ber protestantifchen Sache, nicht annehme. Tilly verließ am 9. Octbr. Fulba und brach nach bem Main auf, um Burgburg zu befreien. Auch auf diefem Buge ftoffen Tilly neue Streitfrafte von allen Geiten ju, fo bag er machtiger wieder baftand, als vor der breitenfelder Schlacht. 40,000 Mann folgten unter Tilly Guftav Abolph, ber mit taum 20,000 Mann feine Eroberungen mit einer Rube, als gebe es feinen Feind, fortsette. Da Burgburg bereits gefallen mar, so befette Tilly die umliegenden Stadte am Main, Rhein und Neckar. Diese zu weit ausgebehnte Bertheilung bes Tilly'ichen Beeres benutte Guftav Abolph und ließ verschiedene Abtheilungen beffelben überfallen, auseinanberjagen und gefangen nehmen. Guftav Abolph folug'in eigener Person ein

gartes Corps bei Greglingen und überfiel in ber Racht bei Mergenthal Raris IV., Bergogs von Lothringen, Beer, ftaubte baffelbe bermagen auseinander, daß blos 6000 im December mit ihrem Berzoge, ber bie Rriegslust verloren batte, in ber Beimath (Lothringen) ankamen. Dberftlieutenant Chriftoph Saubold, ein trefflicher Officier, nabm am 1. Rovember Morgens um 5 Uhr Sanau fast ohne Schwerdtstreich. Die faiferlichen Truppen mußten fich auf Gnabe und Ungnabe ergeben, Bon benen alsobald die meisten Dienste bei ben Schweden nahmen. Raum war Guftav Abolph die Runde von Sanau's Eroberung jugetommen, fo gog er mit 20,000 Mann auf beiben Ufern bes Mains einher und machte auf diesem Marsche neue und schnelle Eroberungen. Gein Beg ging auf Frankfurt. Bon Offenbach aus ließ er ben Dagiftrat aufforbern, bem schwebischen Beere bie Stadt zu offnen. Sogleich sandte ber Magistrat Abgeordnete, welche ben Konig um Neutralität bisten follten, damit fie nicht durch Beitritt ju ben Schweden bes Raifers Born auf fich luben und um ihre Privilegien und Deffen tamen. Guftav Adolph antwortete: "Es befrembet mich, daß Ihr blos von Euern Deffen rebet, wo es fich um Glauben, Freiheit und bas Bobl bes Reichs handelt. Ich habe von ber Insel Rugen an bis zum Dain ben Schluffel zu allen Festungen gefunden und werde ihn auch zu Gurer Stadt zu finden wiffen, im Fall der Berweigerung."

Mit diesem ungnabigen Bescheibe zog der Stadtrath heim und sab sich genothigt die Thore zu offnen, durch welche Gustav Abolph mit aller Pracht seinen Gin und Durchzug hielt (17. Novbr.), wobei er rechts und links mit entblogtem Saupte huldvoll grußte und bie hers der Reichsburger sich gewann.

In dem Stadtchen Höchst wurde der übergang über den Rheinsstrom vorbereitet, und wahrend dessen stieß noch der Landgraf Wilhelm von hessen-Rassel mit seinen Truppen zum König. Nicht minder schloß bier Gustav mit dem Landgrasen Georg von hessen Darmstadt ein Bundniß ab, dem er aber nicht besonders trauete, da selbiger auf beis dem Achseln zu tragen psiegte und auch dei Gustav Adolph seine alten Tünste: Frieden zwischen ihm und dem Kaiser zu vermitteln, versuchte; weshalb ihn der Schwedenkönig nicht ohne Spott "des heiligen römischen Reichs Erzsteiedenstifter" zu verschiedenenmalen in Gegenwart von Fürssen und herren nannte.

Als die Schweben aus Franken gegen ben Rhein vorbrachen, befahl ber Churfurst von Baiern feinem Generale, Mainz feinem Schickfale zu überlaffen und der bairischen Grenze zuzuziehen. Tilly verließ
angenblicklich die Bergstraße, marschirte über Windsheim nach Ansbach,
von da nach Gunzenhausen und erschien am 18. Novbr. vor Nurnberg;
welches er aufforderte, das schwedische Bundniß zu verlaffen und ihm

Mundvorrithe zu liefern; allein die Binger, beren 30,000 unter ben Wähffen gestanden haben sollen, trieden Tilly, so oft er sich der Stein naherte, durch Lamonenschusse sort. Tilly bereitete num einen förenlichen Sturm vor, welcher jedoch dadurch vereitelt wurde, daß in seinem Herre ein Konstadler ein Pulversaß anzundete (am 23. Novde.) und die schrecklichse Explosion verursachte, wodurch der ganze Pulvervorrath, 125 Smr., in Rauch auswirbelte, viele Stude zerschmetterte und Renschen in großer Zahl tödtete und verwundete. Auss tiesste erschüttert rief Tilly aus: "ich sehe, daß mir das Glück nimmer wohl will," hob die Belagerung auf, schickte einen Theil seines Heeres nach Böhmen, um dem dort vordringenden Chursursen von Sachsen die Spitze zu dieten; a selbst aber zog mit dem andern Theile der Armee nach Rördlingen.

Sustan Abolph zog siegreich seine Straße fort, nahm im Summe Oppenheim, ließ die im basigen Schlosse fruchtlos sich vertheidigenden Spanier, 800 an der Jahl, über die Alinge springen und verursacht solch ein panisches Schreden, daß sich Frankenthal fast ohne Schwerd streich ergab, wo die Schweden 80 Stud Geschüß, 120 Tommen Pulver und große Vorräthe an Wein und Lebensmitteln sawden. Die Bargerschaft mußte die Plünderung mit 80,000 Thalern abkausen. Die letten Tage des Jahres (1631) kronte Herzog Vernhard von Weimar, der thätig unter Gustav Adolph kampste, mit einem glücklichen Unternehmen auf Mannheim, welches er überrumpelte, wobei 250 Spanier als Opser des Nationalhasses unter dem Schwerdte sielen und die deutsschen Truppen in Bernhards Dienste traten. Nicht weniger glänzend waren die Eroberungen, welche der schwedische Feldmarschall Sustan Horn machte.

Bichtige Fortschritte hatte inbessen auch ber Churfurst von Sachsen Anfangs zwar ichien es, ale tonne fich Johann Georg tamm felbft fchuben; benn nach ber breitenfelber Schlacht fiel Ziefenbach mit bem folesischen Beere in die Laufit ein, fengte und brannte, und foidte sogar Streiscorps die an die Wälle von Dresden. Der Churstrft gerieth. ohngeachtet feines 18,000 Mann ftarten Beeres, bierüber in Schrecken und verlangte von Banner Bulfe. Tiefenbach jeboch erhielt Orbre nach Schlesien zurudzukehren, und von Wien aus wurden Berfuche gemacht, ben Churfursten wieber fur bes Raifers Sache ju gewinnen. Johann Georg wieder ermuthigt, befahl seinem Feldmarschall Arnim in Bobmen einzudringen, welches auch leicht geschah, ba es von ben kaiferlichen Aruppen ziemlich entblogt war und Tiefenbach viel zu fpat aus Bien Befehl erhielt, ben Sachsen ben Ginmarich ftreitig ju machen. fatholifden Gutsbefiger fluchteten vor Arnims Deere nach Prag. Arnim ließ die Landereien ber fatholischen Berren verheeren, verfconte aber Die Gater ber Proteftanten und noch mehr bie Belieungen Ballenfleins.

Bei Gatgenstrafe hatte er seinen Soldaten verdoten, auch nur ein friedlandsches Huhn zu stehten. Als Arnlin vor Ptag erschien, entstand delinden schreckliche Berwirrung; wer lausen konte, lief und suchte seine Kostakenstein zu retten. Die Bornehmeit flohen nach Wien. Man bat Wällenstein um Ruth, dieset jedoch üntwortete: "Thut, was ihr wout, ihr habe tein Kommando, weiß daher nichts zu rathen und zu befehlen." Die Besagting zog mit ihrem Beschishaber nach Tabor, und auch Walktissein zing. Am 11. November, ellf Jahre und einen Tag nach ber präger Schlacht, zog der Chursurft von Sachsen mit 4000 Mann in Präg ein. Die Sachsen nahmen nichts außer Kanonen, und des Fried-Univers Palast wurde start besetzt, damit jeder Diedstahl verhütet wurde. Arnim eroberte noch zu Ende des Jähres (1631) mehr als die Salste von Böhmen.

Gustav Adolph vernichtet die Ligue ganglich; Wallenstein jedoch, vom Kaiser wieder gewonnen, beginnt den Kampf von neuem, bis die Schlacht bei Lützen ihm Grenze und Biel setzt.

Der Feldzug bes Jahres 1632 wurde in Franken eröffnet. Den Mith Schlassel zum Baierlande, Die Brude über Die Donau, hatte Gu-Raw Abolph gefunden; noch fehlte ber zweite, man mußte auch über ben Sich hinkber. Tilly, ber feit einigen Zagen ben Schweben gur Seite jog, hatte eine ftarte Stellung bei bem Stabtchen Rain einge-Avertinen. Alle Bruden über ben Lech bis nach Angsburg binauf wurbert auf feinen Befehl abgebrochen, alle Plage mit Bewaffneten befest. Det Churfurft von Baiern war indeffen felbft mit aller Landwehr, Die et gutammenraffen fonnte, ins Eilly'iche Lager gefommen, ba er füt bett Befit feiner Erblande gitterte. Buffav Abolph ließ am Ufer bes Led,"wo es bober war, als bas jenfeitige, 72 Feuerfchlunde auffahren, welche am 3. April ein fürchterliches, fast unausgesehtes geuer gegen bie Reinbe brüben eröffneten. Unterbeffen arbeiteten bie Schweben an einer Belde, über welche 300 ginnen, von benen jeder 10 Thaler erhalten folite, aufe jenseitige Ufer eilten. Die Baiern vermochten weber Brudenbau noch übergang zu verhindern, ba fie unabläffig, trot aller In-Arengung, ber Übermacht weichen mußten. Bei Diefer bartnadigen Gegetibele foll Tilly, um feinen Rubm nicht zu überleben, ben Tob gethe baben. Eine Fallonetlugel gerfcmetterte ibm bas rechte Bein et bem Anie. Löbtlich verlett wurde er vom Wahlplat nach Ingole Ribe getragen, wohin bad Deet mit bem Churfurften in ber größten Biebibnung folgte. Guffav Abolph, nachbent er Augebutg befett hatte,

rudte bem Feinde nach. Er ließ fogleich einige Sturme auf Ingolficht magen, welche die Befatung aber tapfer gurudichlug, wobei ber Ronig felbft in Gefahr tam, ba eine Rugel fein Pferd tobtete und ibn ju Bo ben marf. Die Schweben glaubten ihren Konig tobt und waren bleich por Schreden; jeboch Guftav raffte fich mit ben Borten auf: "Der Apfel ist noch nicht reif." Augenblicklich bestieg er ein anderes Pfech und ritt weiter. In Ingolftabt lag ber fterbenbe Zilly und munterte noch im Sterben die Seinigen gur fraftigen Gegenwehr auf. 25 Tage nach feiner Berwundung, am 30. April, im 73. Lebensjahre.

Guftav Abolph hob die Belagerung von Ingolftabt am 24. April auf und jog mit feinem Beere gegen Altbaiern. Die Golbaten erhielten ftrengen Befehl, fich feine Gewaltthaten zu erlauben, da er durch Dibe bie Stockfatholiken fur fich zu gewinnen hoffte. Allein beffen obngeach tet lehrten die bairischen Pfarrer in Gustav Abolph den Antichrift und befahlen öffentlich zu beten: "Berr, erlofe uns von bem Erbfeind, ben schwedischen Teufel." Solche Gafte ju erwurgen, fagten fie, fei ein Berdienst, das in himmel helfe. Wo die bairischen Bauern einzelne Schweben fanden, mit benen fie fertig zu werben hofften, fielen fie ther biefelben ber, schlitten ben Ungludlichen bie Rafe auf, hieben ihnen Arme und Beine ab, fachen bie Augen aus, schnitten bie Geschlechts theile ab und ließen fie in diesem Zustande liegen, bis der Tod fich ihre Martern erbarmte. Es war gang naturlich, bag biefes Betragen nicht fo ungerugt binging. Gine Beit lang hielten bie Schweben an fich, bann aber bezahlten fie mit gleicher Munge. Mehrere hundert Dorfer gingen im Rauch auf und die erbitterten Schweden trieben die Bauern ins Reuer, um mit ihrer Sabe zu verbrennen. Der Konig jedoch fuchte ftets, so viel er vermochte, ben Unmenschlichkeiten Ginhalt zu thun. Die ! Eroberung aber lohnte herrlich, ba Baiern bisher ganglich vom Rriege verschont geblieben mar. . Scheuern und Saufer fanden bie Sieger ge füllt und große Summen fielen in ihre Taschen. Gustav Abolphs Bug ging von einer Stadt gur andern, welche bie Plunberung mit fcmeren Gelbe abkaufen mußten. In Munchen schwebte bei Unnaberung bes Ronige Alles in größter Angft. Die durfürftlichen Schabe murben go fluchtet. Die Churfurstin ging nach Salzburg, Die Reichen und Bor nehmen zogen bavon, ber Stadtrath mit bem gemeinen Bolfe blieb fic felbft überlaffen. Der Magiftrat schickte Abgeordnete nach Freifing, um bem Ronig einen Bergleich anzubieten. Die von Guftav gestellten Bebingungen gefielen bem Rathe nicht. Der Konig jeboch hielt fich nicht mit unnothigen Rebensarten auf und erschien ben 7. Mai mit feinem Beere vor Munchen. Der Stadtrath, an feine Unterhandlung mehr bentend, überreichte knieend bem Ronig die Schluffel ber Stadt. mit brei Fußregimentern, jum nothigen Bachtbienft, jog Suftan Mittags

in Munchen ein, begleitet von dem vertriebenen König von Bohmen und andern Fürsten und herren. Das übrige Fußvolk bezog ein Lager auf einem schönen Anger vor Munchen, und die Reiterei lag in den nashen Oorfern.

Suftav Abolph ließ fith burch bie Gemacher bes churfurftlichen Das laftes fuhren und bewunderte Pracht und Geschmack beffelben. Schlogvogt fragte er: "Ber ift ber Baumeifter, ber biefes herrliche Gebaube aufführte?" - "Der Churfurft felbft," mar die Antwort bes Gefragten. — "Ronnte ich biefen Baumeifter haben, fo wollte ich ihn nach Stocholm schicen," fuhr ber Konig weiter fort. — "Dafür wird fich berfelbe zu buten wiffen," antwortete ber Bogt\*). Am 8. Dai befucte Guftav bas Beughaus, wo blos Laffetten ohne Stude ftanben. Dem Ronig aber mar bereits burch einen fchlechten Burfchen fur Gelb bas Gebeimnis verrathen worden, weshalb er laut ausrief: "Surgite a mortuis et venite ad judicium \*\*)!" Die Dielen bes Außbobens wurden aufgebrochen und 140 Kanonen tamen jum Borfchein, unter benen ein Stud, wegen ihrer unflathigen Große "bie Sau" genannt, war. Außerdem fand man in einer Kanone 30,000 Dufaten und im Schloffe gang neue Solvatenrode, welche Guftav unter feine Regimenter vertheilen ließ. Auf feinem Ritt gur Beerschau (am 9. Dai) besuchte Gufav die Zesuiten-Rirche, wo ihn der Pater Rektor mit einer lateinis fcben Rebe empfing, welche ber Konig in gleicher Sprache beantwortete. Die Munchner, ben Ronig ftets begleitend, bewunderten feine Berablaffung gegen bie Burger und feine Golbaten. Im himmelfahrtefefte. nachbem Guftav fich eine lutherische Predigt im schonften Gemache bes Schloffes batte halten laffen, befuchte er auch die Rirche unferer lieben Arauen, um die katholischen Geremonien zu sehen. Beim Beggang aus berfelben ließ er Gelb unters Bolt werfen, mas ein gewaltiges Gebrange verurfacte. Munchen gablte 300,000 Thaler Brandschagung.

Der König verweilte blos kurze Zeit in Munchen, weil Bewegungen in Oberschwaben ihn an die Iller riefen. Öftreich hatte stets seine schwähischen Borlande mit besonderer Fürsorge und Gute behandelt, wosür deren Landbewohner mit ganzem Herzen an Östreich hingen. Sobald nur in einem Orte drei die vier östreichische Husaren erschienen, so sielen die Bewohner in Gemeinschaft mit diesen über den Reichsseind ber. Bei Beingarten liefen sie in großer Zahl zusammen und griffen nach Urten und verrosteten Lanzen. Obgleich ihre Versuche misgluckten, so ließen sie sich bennoch nicht abschrecken, von neuem auszutreten. Die Schweden verheerten viele Dörfer durch die Flamme, wodurch sie end-

<sup>\*)</sup> Diefe Antwort foll bem Ronig, ba fie treue Anhanglichkeit bes Dieners verrieth, gar mohl gefallen haben.

<sup>\*\*)</sup> Stehet auf von ben Tobten und fommt zum Gericht!

70. Bernichtung ber Ligne, Mallauftein wieber im Felbe, lich entmuthigt, ihre Gewehre nach Kempten ablieferten und ihre: Unführer zum Theil seihst tobtschlugen. Auf die Nachricht nun, das win Hauptstreich auf Memmingen ausgeführt werden sollte, eilte Gustwarten von Munchen her zu hulfe.

Bis auf einen feften Dlag mar gang Baiern in ber Gewalt bes Schwebenkonigs. Der verbrangte Churfurft mußte jest bas thun, was Ferbinand im Jahre 1620 bei ihm gethan hatte, nemlich Schuth und hulfe vom Raffer erbitten, ja fogar feinen verhaften Feind Ballenften, ber burch ibn gefallen war, anfleben. Der Raifer hatte bem Friedlin ber nach ber Abfetung ju Regensburg feine Sulb nicht entzogen. Er unterhandelte noch mit ihm und fragte ihn zuweilen in dem und jenen um Rath und Meinung. Das öftreichische heer war unter Ziefenbach bis auf 10,000 Mann geschmolzen und man fah wohl, daß ein tuchtiger Mann an die Spige geftellt werben muffe. Die Spanier riethen bem Raifer, feinen Gabn, ben Ronig von Ungarn, jum Felbberen ju madeng allein Die beutschen herren am hofe wiesen auf Ballenftein, ber allein im Stande fei, die Sache wieder ins rechte Geleis zu bringen. Der Raifer fand biefen Rath fo einleuchtend und vernunftgemäß, bas er für ben moblerprobten alten Diener entschieb. Doch biefer Dien er fuhr große Schwierigtgiten burch Ballenftein felbft. Dbgleich fich Ballenftein nicht mit Recht über feinen Gebieter, ben Raifer, bellagen tonnte; fo zeigte er bennoch feinen ganzen Stolz, beffen Bollenfteins bochfahrenbes Gemuth fabig war, im grellften Lichte. Der beutfche Raifer follte fich zu ben größten Demuthigungen berablaffen, bewov er, ber Unterthau, ber fribere Gunftling, fich bazu verftanb, bem bebrobten Staate feine Dienfte wieder zu leiben. Freiherr von Queftenberg wurde jum Friedlander geschickt, um ihn in bes Raifers Ramen ju erfuchen, ein Beer zu schaffen und den Befehl über daffelbe zu übernehmen. Del lenftein lebute biefen Antrag kurzweg ab und foll, als er erfube, bas man ihm ben Befehl mit bem Ronig von Ungarn getheitt geben wolle, gegen feine Bertrauten geaußert haben: "Und wenn man mir ein Kommande neben unseum herrgett anbote, wurde ich es nicht annehmen; benn befehlen muß ich allein ober gar nicht." In Wien flieg Die Werlegenheit aufs bochfte, und ber Raifer fand fich endlich auf Ancathen bewogen, eigenhandig an Ballenftein zu fdreiben. Das Schreiben tamtet; "Go geme ich Guer Liebben, befonders wegen ber Fusgicht"), mit weitern Antragen verschonen wollte, fo ergebet bennoch, allbisweit 🔤 Wefahr von Lag zu Lag größer wird, au Guer Liebben bas g'n abigfte Erfuchen und Begehren, fich aufzumachen, und nach Dien ober boch fonft an einen nabegelegenen Ort in Oftreich ju kommen, damit to

<sup>\*)</sup> Wallenftein hatte auch feine Fußgicht zum Bormand genommen.

meineniskath zu Auer Liebben schichen fonne, wie ich benn auch zweich bestig hoffe, bas Ener Liebben mir in ber gegenwärtigen großen Roth nicht aus handen gehen, viel weniger mich verlassen werden." Auf dies Schreiben begab sich Wallenstein nach Inaim in Mahren, und ließ van da dem Reiser berichten, daß er weitere Aufträge erwarte." Erst im Jamar 1632 kam ein Vertrag zu Stande, kraft bessen sich Wallenssein verpflichtete, innerhalb dreier Monate ein Heer von 40,000 bis 50,000 Mann zu des Kaisers Dienst zu errichten, wollte aber vom Konsmando desseihen noch nichts wissen. Den Titel eines kaiserlichen Feldsberrn und 100,000 Abater Besoldung, welche man ihm andot, wies er zurück. Sein Stolz hatte dem deutschen Kaiser die ärgste Demuthigung auf's Ende verspart. Da man sich in Wien von einem Manne, der unentbehrlich war, Alles gefallen lassen mußte, wurden sämmtliche von Wallsassein gestellte Bedingungen genehmigt.

Ein neues friegerisches Feuer verbreitete fich augenblicklich burch Die kaiserlichen Erblande. Dreihundert Berbebriefe wurden an verschies bene Officiere vertheilt. Schnell fammelten fich um Wallenflein jene alten Oberften und Samptleute, die den frühern Ruhm mit ihm getheilt batten. Die Bermogenben munterte ber Krieblander auf, ihre Schatze ju Anwerbungen von Kompagnien ju verwenden, ba ihnen jeglicher Aufwand hundertfaltig wieder erstattet werden folle. Biele verkauften ibre Banbgiter, um von bem Eries Goldaten ju werben. In allen Landichaften bes Raiferstaates wurde aufs eifrigfte geworben. Auf ben Beerftragen begegnere man Refruten, Golbaten und langen Bugen von Swieg worrathen. Auf Kompergroße fab Ballenftein nicht, ba er ju fas gen pflegte: "Die Schwachlinge werben bald von felbft draufgeben, bet gefinde Kern bleibt übrig." Dbgleich ber Friedlander mehrere Tonnen Goldes aus seinen Raffen spendete und viele Oberften ihre Gelder porfcoffen, so reichte boch bies zur Anwerbung und Ausruftung eines Bee res von 50,000 Mann nicht bin. Außerordentliche und febr bobe Steuern, welche teinen Stand verschonten, wurden in allen Erblanden erhoben. Schleften lieferte allein die Summe für 28 Regimenter, bas Land ob der Ens ward mit monatlich 52,000 Gulben belegt, was in Diefer Proving zu Aufftanden Anlag gab. Jeder Einzelne wurde nach feinem Stande, Einkommen und Sandthierung besteuert. Starter noch als diese Steuern brudte die Einlagerung der neugeworbenen Goldaten. Die Bouern und Bürger mußten die Truppen mit Mundvorrath und Butter für die Pferbe verforgen.

And ber öftreichische Abel, reich und patriotisch gesinnt, öffnete singeschtet ber Rechte und Freiheitent feine Schätze. So gab 3. B. ber Bischof Anton von Wien 80,000 Thaler, der Fürst Dietrichstein 160,000 Gulden, des Kaisers Gobn, ber Lönig von Ungarn, mit seiner

Gemablin 300,000 Dufaten. Außerbem versprach die Krone Spanien 300,000 Dufaten, welche jedoch niemals famen, und ber beilige Bater in Rom, Urban VIII., war neben einer winzigen Summe, bie ibm end lich abgebrungen murbe, befto freigebiger mit Beitragen aus ber geift lichen Schaftammer, ba auf fein Geheiß allenthalben feierliche Gebete jur Bertilgung ber Reger jum Simmel aufftiegen. Der wiener hof unterhandelte überdieß mit Frankreich, in Soffnung, ben allerchrift lichsten Konig von bem Bundnig mit Schweben entweber loszureifen ober boch beibe zu entzweien; mas jedoch nicht gluden wollte.

Das neue heer fand indeffen marschfertig ba, ber verhängnifvolle lette Marg nabte und mit ibm bie Frift, wo Ballenftein bas Row manbo wieber nieberzulegen aufs heiligfte verfichert hatte. Seine mahre Gefinnung kannte man in Wien wohl, allein man durfte nicht ben leis feften Berbacht geben, ale wolle man einen andern Felbherrn wahlen, weil augenblicklich bie geworbenen Truppen in offene Emporung gegen ben Raifer ausgebrochen maren. Alfo mußte man fich wieder aufs Bie ten legen. 3wei Bittsteller tehrten unverrichteter Sache vom Friedin ber gurud und erft bem britten, bem Furften von Eggenberg, gelang es, ben Bergog von Friedland jur Unnahme bes Kommando's ju gewinnen. Aber unter welchen Bebingungen! "Der Bergog von Friedland, Generalissimus des Raifers, des ganzen Erzhauses und der Krone von Spanien, erhalt den Oberbefehl ohne alle Ginschränkung; der Rais fer oder ber Ronig Ferdinand (bes Raifers Sohn) barf nie bei bem Beere felbst erscheinen; jur Gewißheit feiner verbienten Belohnung er balt ber Bergog ein offreichisches Erbland gum Unterpfand, und baju bas Recht, allein über bie Eroberungen im Reiche frei zu schalten, und allein Begnabigungen zu ertheilen. Beim Frieden foll ihm Mecklenburg ober eine andere Entschädigung zugesichert werben, und wahrend bes Rrieges follen ihm im Nothfall alle faiferlichen Erblander jum Rudjuge offen fteben."

Mit mehr als kaiferlicher Macht ausgeruftet, trat Ballenftein von neuem auf ben Schauplat, vermehrte unablaffig fein Beer, eroberte schon am 4. Mai (1632) Prag und sauberte in turger Beit gam Bobmen von ben Sachsen. In Wien jubelte man laut über biefen schnellen Der Kaifer schrieb feinem Felbherrn bie schmeichelhafteften Briefe, ermahnte ihn, seine werthe Person recht in Dbacht zu nehmen, weil an ihrer Erhaltung bem gemeinen Befen so unendlich viel gele gen fei.

Bobin follte fich nun Ballenftein wenden? Er wollte nach Sach: fen, um vielleicht ben Churfurften Johann Georg vom fcmebifchen Bundniß zu trennen, ober ben Churfurften von Baiern, feinen Erzfeind, noch tiefer ins Berberben finten ju laffen. Der bart bebranate Chur steft von Baiern wandte sich mit den demuthigsten Bitten an Ballensstein; dieser jedoch, der sich an seiner Roth und Demuthigung zu weisden schien, zögerte lange. Boten kamen und gingen wieder, wie sie gekommen waren. Endlich, da der Churfürst Wallenstein den Oberbes sehl über die vereinigten Truppen zugestand und in Allem den Friedsländer walten lassen wollte, fand in Eger (Ende Juni) die Vereinigung der bairischen und kaiserlichen Bölker statt. Unter Sengen und Brenzen walzten sich nun die über 60,000 Mam starten vereinigten Bölker durch die Oberpfalz hinunter der Donau zu. Bei Neumarkt hielt Walstenstein große Heerschau. Beim Andlick dieser Masse tapferer Soldaten, die in unabsehdaren Reihen an ihm vorüberzogen, und ein so entzückensdes Schauspiel der Einheit und Nacht darboten, rief er auß: "Innershald vier Tagen soll es sich zeigen, wer von und Beiden, ich oder der Schwebe, in Deutschland Herr ist." Aus Runnberg ging der Zug.

Suftav Adolph erhielt in Memmingen Kunde von Prage Erobes rung und ber Sachsen Bertreibung aus Bohmen. Augenblicklich jog er feine Truppen aus Baiern nach Donauwerth und vereinigte bort fein Rach empfangener Rachricht, bag ber Churfurft von Baiern Regensburg verlaffen babe und nach ber Oberpfalz gerudt fei, brach ber Ronig mit 20,000 Mann von Donauwerth auf und jog ben Baiern nach; ben Bergog Bernhard von Beimar bingegen ließ er mit 12,000 Mann gurud, um die Eroberungen in Schwaben und Baiern zu beden. Um 8. Juni erreichte Suftav Nurnberg und ließ bort feine Truppen brei Zage raften. Den 12. Juni brachen bie Schweben wieder auf, fehrten aber vor Sulzbach, wo fie zwei Tage geraftet und burch einen Spion erfahren hatten, daß Ballenstein den König angreifen wolle, nach Nurnberg gurud und erklarten ben Rathsberrn ihren Entschluß, ein festes Lager vor ihren Mauern zu beziehen und Alles an die Rettung ihrer Stadt zu magen. Rath und Burgerschaft nahmen biefe Erklarung mit bem größten Dante an und Aller Sande maren bereit, Die Berichangung zu vollenden. Taufende von Burgern und Bauern aus der Umgegend fab man vom fruben Morgen bis jum fpaten Abend ichangen, fo bag schangen bas Anfang Juli mar bas große Bert beenbigt. Die Schanzen jogen fich in einem ungeheueren Rreife um bie Stadt. Beuerfclunde waren zur Bertheibigung aufgefahren. Rorn war genug in der Stadt; aber an Biehfutter mangelte es, welches unter steter Sefahr und immerwährenden Sefechten aus der Umgegend herbeigeschafft werben mußte. Bom Lande fluchteten fich bie Bewohner mit ihrem Bieh und beften Babfeligkeiten in bie Stadt, wo fie vom Stadtrathe in den Borftabten untergebracht wurden. Diesen armen Leuten erging es jedoch trubselig, ba bald megen Zuttermangel ihr Bieh fiel und fie

Dernichtung ber Lique, Wallenkein wieder im Felde, größtentheils am hungertuche nagen mußten. Nurnderge Bürger Misten, sich unter Gustav Abolph sicher, obgleich ein dreimal flärkerer Feind ihre Wälle umgab. Der Schwedenkönig ließ kein Mittel unversucht, eine gunftige Stimmung zu erhalten. Täglich wurden affentliche Gobete gehalten, Bußtage angeordnet und Lieder, halb kirchlichen, halb politischen Inhalts, verdreitet\*). Bom 18. diß zum 40. Jahre griffen alle männlichen Einwohner voll Eifer und Begeisterung zu den Wassen und waren jeden Augenblick bereit, dem Ruse ihrer Gaffenhaupttente zu folgen. Es herrschte hier ein ganz anderer Geist als seinher in Magdeburg.

Der Reind erfchien vor ber Stadt und verschangte fich ebenfalls auf ben Soben von Birndorf und Altenberg im Angesicht bes schwebischen Lagers. Schweben und Raiferliche batten ben Plan, einander burch Mangel und Roth and der feften Stellung ju vertreiben. Gilf Bode lagen fie einander unthatig gegenüher. Die Roth bes ganzen umlib genden Landes war fchrecklich, benn Alles war weit und breit ausgezehrt umd versbet. Wallensteins Lager batte außer dem geoßen Geere mehr als 15,000 Troßbuben und Bediente, wozu noch eben so viele Frauen kamen, die ihren Mannern mit Erlaubniß des Felbheren gefolgt warm. Mehr als 30,000 Pferde gebrauchte man zum Fartschaffen bes unend lichen Gepack. Diese Menschenmenge verwilderte von Tag ju Tag mehr, ba nur Raub und Plunderung ihre Sache war. Jedoch and in Guffen Aboliphs Geere berrichte nicht mehr bie frühere ftrenge Ordnung. ba fo manche Anführer teinen Ernft brauchten, Mannszucht zu balten. Der Ronig wurde oft tief erschuttert und berief einft alle Unfubrer, welche er bart schalt und in die Worte ausbrach: "Es sei ihm fo webe bei ihnen, daß es ihn verbrieße, mit einem so verkehrten Bolke umzw geben." Um ber Unthatigfeit und bem verberblichen Buffande ein Enbe gu machen, beschipf Guftav, ein fühnes Bogeftud gegen die Raffer chen zu unternehmen und bes Friedlanders außerordentlich fefte Stellung zu erfturmen. Um 24. August rudte ber Schwebentonig in ber Frube aus und breitete seine langen Reiben bart unter bem faiserlichen Lager

Rürnberg bes Reiches Zier auserkoren! Der Feind hat dir den Tod geschworen, Doch Gott sich gnädig zu die wendt, Aus Schweben dir einen Bater sendt, Der für dich unter dem himmelssaal Wacht mit aller seiner helden Zahl. Drum hilf, daß ihnen Nichts gebricht, Ihr Wohlstand dein Erlöfung ist. Gern Magdeburg jeht Alles that, ABenn nicht nach Schad der Rath zu spät.

<sup>\*)</sup> Radftebenbes Lieb, in bes Ronigs Lager verfaßt, wurde in ber Stadt verbreitet:

que. Die Anfthemenden wurden mit bem morberischen: Fener beginge und niedergestreckt; die ganze Siche schien fich in einem Augenblick in einen fenerspeienden Berg zu verwandeln. . Undere traten an die Stelle. Augriff folgte auf Angriff, bis bie Sanne fant. Alle Fugregimenten tomen ber Reibe nad jum Sturm und feins nohm ben Berg. Schweben verschoffen an diefem Zage fruchtlos 300:000 Alintenkraein und gegen Abend beckten 2000 ben Bakiplas. Blas Gerasa Bernbert gelang es noch fpat am Abend, eine Anbobe zu befeten, bie er auch bis zum andern Morgen behauptete, mo ihn der Ronig zurückrief. Guftan Abolph war mit fich felbft unzufrieden, bag er fein tapferes. Bolt aufo geopfert hatte. Der Sunger mathete in Rurnberg fürchterlich und von den in die Stadt Geftüchteten, fo wie von den ermen Burgem farben taglich zu hunderten vor hunger\*). Unter biefen Umftanden befehloß Cuffan Abalph abzuziehen und General Aniphausen mit 5000 Mann in der Stadt zu laffen, den er dem mirnberger Rathe mit den Borten vorftelter "Ich leffe ju eurem Schube einen Mann zuritst, ber mit ges ninger Mannichaft ein ichlicht ummauertes Dorf\*\*) gegen ein ganzes Deer vertheibigt bat." Um & Coptember, am 76. Tage feit Beziehung bes Lagers, brach Gustan Aboken von Furth auf, jog, um bem Feinbe auch im Scheiben Tros zu bieten, mit Hingenbem Spiele, Erommeln und Pfeifen in Schlachtorbmmg an Ballenfleins Lager worther, obne angegriffen zu werben, noch Reuftabt an ber Alfch und von ba nuch Windsheim. hier wartete er mehrere Tage in ber hoffnung, Wallene ftein werbe fein Lager verlaffen und ihm folgen. Wallenftein jeboch merkte die Schlinge und blieb rubig. Endlich, als er es auch nicht mehr abhalten kounte, ba hunger und besonders Ungeziefer in seinen Reihen watheten, zimbete er fam 13. September) fein Lager an, vern ~ wichete nach Alles in ber Umgegend und marfchirte nach Forchbeing. Sabald Guften Aboluh Rachricht von Aufbebung bes friedlandischen Las gers erhielt, theilte er fein heer (24. September). Gegen 9000 Mann gab er Bergog Bernhard von Sachfen-Beimar mit dem Auftrage, Franc ten zu bocton und im Rothfalle auch Sachfen zu ichitzen, wenn etwa Ballenfein dabin ziehen wolle. Er felbft wendete fich nach Girben, um Ballenftein ju nothigen, ebenfalls babin ben Erieg zu verfeben.

Der Friedlander jedoch solgte feinem Ampse und brach in Sachsen ein, und zwang dadurch den König, fremder Bewegung zu solgen. Aus Gachsen kum fagleich der dringendste Gulseunf, und der König entschlaß sich, seinen Verbindeten zum zweitenmal zu retten. Wallenstein brach in das Boigtsand ein, nahm Plauen (9. Ortober), songte und brennte Allos zusammen, wälte die Altenburg, wo er die Horden unter Holke

<sup>\*) 30,000</sup> Tobte weisen bie Liften Rurnbergs vom Jahre 1632 auf.

<sup>\*\*)</sup> Er beutete bier auf Reubranbenburg.

76 und Gallas an fich jog. Das vereinigte heer marfchirte auf Leippig, welches am 22. October sich ergab und die Plunderung mit 50,000 Tha lern abkaufte. Bei Merfeburg fließ auch Enbe October Pappenheim 311 Ballenstein, wodurch alles kaiserliche und liquistische Bolk in Sachsen pereinigt mard, welches furchterlich unter biefer gaft litt. Der bebrangte Churfurft fandte Boten über Boten an Bergog Bernhard, an ben Konig und feinen eigenen Felbmarfchall Arnim, ber in Schleffen fanb. gog Bernhard, vor Kampfbegierde brennend, wollte augenblicklich auf Pappenheim einsturmen, um beffen Bereinigung mit Ballenftein m verhindern, wovon ibn jedoch Guftave Befehl abbielt. Gustav Adolph führte fein heer in Gilmarichen nach Thuringen. Bei Urnftabt trafen Die Truppen mit benen Bernhards zusammen (23. October). fuchte Bernhard ben Konig, jedoch bie Begrugung mar auf beiben Seiten falt. Guftav machte Borwurfe, ber Bergog legte ben Kommandefab in bes Konigs Sanbe und verlangte in Bufunft nicht mehr als Diener Schwebens, fonbern als beutscher Reichsfürft behandelt zu mer-Beboch vereinigten fich beibe wieder, die Difhelligkeit murbe ausgeglichen und Bernhard nahm bas Rommanbo wieber. Gechs Tage raftete bas Seer um Arnftabt, bann bei Erfurt und Buttflebt. Bei Erfurt auf einer iconen Cbene \*) wurde bas Deer gemuftert, es gabite blos 20,000 Mann, aber lauter Kerntruppen. In Erfurt besuchte Gufav (28. October) feinen Statthalter, ben Bergog Wilhelm von Beis mar, ber frant zu Bette lag. Auf bem Marktplate eilte ihm feine Gemablin entgegen. Unter Ahnungen bes Tobes nahm er gartlichen Abfchied von berfelben, ermahnte ben Rath jur Treue gegen fie, im Hall ibm etwas Menschliches begegnen follte, flieg ju Pferbe und folgte bem Beere, welches unter Bernhard bereits vorangezogen mar. Im 1. Rovember erreichte er Naumburg. Die Bewohner fturzten beim Ginguge auf die Rnie, ftredten ihm die Sande entgegen, tuften ben Saum feis nes Gewandes und fegneten ihren Retter. Gine trube Ahnung burch flog feine Seele bei biefem Übermaß ber Berehrung, und er fagte gur Umgebung: "Ich furchte, bag ber himmel irgend ein Unglud über mich verhange, benn biefe Leute ehren mich wie einen Gott." Guffav ließ bei Naumburg fogleich ein festes Lager berftellen, ba es ihm keinesweges in ben Sinn tam, augenblidlich eine Schlacht ju liefern. Ballenftein tam auch zu ber Überzeugung, daß bis jum Frubjahre bie Baffen me ben wurden und schickte ben Grafen Pappenheim nach bem Rheine ab, jedoch mit dem Auftrage, zuvor die Schweden aus Halle und der babei liegenden Morigburg zu vertreiben. Sogleich berieth fich Guftav mit Bergog Bernhard und General Aniphaufen, ob eine Schlacht gewagt

<sup>\*)</sup> Das jetige Johannisfelb.

werben folle. Man wurde nicht gang einig; jeboch Montag ben 5. Ros vember Morgens 4 Uhr brach ber Konig mit bem Seere von Raumburg Unterwegs fand er Pappenheims Abgug bestätigt und erfuhr noch überdies, daß Wallensteins Truppen ganz unbeforgt in den Dorfern um Lugen zerstreut lagen. "Run glaube ich mahrlich, bag Gott ben Feind in meine Hand gegeben hat," rief ber Konig aus, und die Schlacht war beschloffen. Graf Rudolph Colloredo sah vom hohen Schloß zu Bei-Benfels die Schweben angezogen tommen und melbete es fofort bem Friedlander; Dieser fertigte sogleich einen Gilboten an Puppenheim mit bem Befehle ab: "Laffet Alles stehn und liegen, und ziehet berbei mit allem Bolf und allen Studen, daß ihr Morgen fruh bei mir eintreffet; benn ber Feind marfchiret ber." Bei Lugen lagen beibe Beere einander ziemlich nabe; im kaiserlichen Lager berrschte große Unrube. nonenschuffe riefen die Schaaren jusammen, nach allen Seiten murben Befehle abgeschickt, um die Entfernten berbeiguholen.

Die Schweden rudten von Sudwest her auf die Landstraße zu, und stellten sich dem Feinde gegenüber auf. In zwei Treffen ward das heer, wie dei Breitenfeld, geordnet. Auf dem rechten Flügel führte Sustav Adolph das Kommando, auf dem linken Herzog Bernhard. In dieser Stellung erwarteten beide Heere ahnungsvoll den Aufgang der Sonne, um zu entscheiden, wer herr in Deutschland werden solle. Der König hatte die kalte Nacht mit Kniphausen und Bernhard im Bagen zugedracht, am Morgen stieg er zu Pferd.

Undurchbringlicher Nebel bebedte Dienftags ben 6. Rovember bie Ebene von Lugen. Obgleich nabe an einander, konnten bie Truppen fich nicht seben, bis gegen 11 Uhr Mittags bas Gewölf auseinander ging. Das schwedische Beer verrichtete sein Morgengebet, die Troms peter bliefen Luthers Lied: "Gine fefte Burg ift unfer Gott;" ber Ros nig felbst stimmte bas Lieb an: "Bergage nicht, bu Sauflein klein\*)." Seit seiner Berwundung bei Dirschau trug er nicht gern einen harnisch. Auch beute batte er den angebotenen zurückgewiesen und ritt im bloßen Tuchrode mit einem Leberkoller barüber und ohne genoffenes Frühftud. Dan will bemerkt haben, daß er an diesem Morgen nicht das frohliche Bertrauen zeigte, als sonft. Doch um feinem Bolke Bertrauen einzubauchen, ritt er burch alle Reihen und hielt an jede Nation eine Rede in ihrer Sprache. Wallenstein durchritt ebenfalls die Reihen, sprach aber wicht ein Wort zu feinem Beere, mas er fonft gewöhnlich zu thun pflegte. Die Losung war auf beiben Seiten dieselbe, wie bei Breitenfeld, "Gott mit und!" für die Lutherischen, "Jesus Maria!" für die Katholiken. 2118 um 11 Uhr die Sonne den Rebel durchdrang, rief der König, die

<sup>&</sup>quot;) Ginige behaupten, ber Ronig habe biefes Lieb felbft gebichtet. Unbere schreiben bas Lieb bem Pfarrer Johann Altenburg ju.

Augen gen Simmel gewendet: "Mun wollen wir in Gottes Ranith baran; Jefu, Jefu, Jefu! lag uns beute jur Chre beines beiligen Ramens ftreiten." Dierbei fdwang er bas Schwerbt über bem Squpte und tommanbirte: "Bormarts!" Um eine überflügelung zu verhuten, batten die Rafferlichen Luten in Alammen gesetzt. Bergog Bernbard rudte mit bem linten Flügel gegen bie Windmublen und auf gleiche Beife unter bes Ronigs Anführung bie Reiterei auf bem rechten Flugel. Ein morberifches Reuer von ben in ben Graben liegenben Dusketieren empfing bie Unrudenben, und bie Kanonen aus beiben feindlichen Bab terien thaten gewaltigen Schaben. Bei Guftav Abolph fielen mehrere Rugeln nieber. Die ichwedischen Reiter flutten anfange, ale fie an ben Graben anlangten, folgten aber schnell bem Ronig, ber zuerft ben Graben übersette. Es tam jum Gefecht mit Pftolomini's Ruraffieren und Roaten. Guftav rief bem Dberft Stalhantsch zu: "Greif mir bie schwarzen Kerle an, sie werden uns übel bekommen!" Das Aufwolf war inbeffen in ber Mitte vorgebrungen, hatte die Graben gefaubert. Die Landftrafe überschritten, Die Batterie erobert, biefelbe gegen ben Brind getichtet, zwei Bierecke bereits geworfen und wollte eben an bas bente, als bie Referve mit aller Gewalt auf die Schweben fiel, bie Rawonen ihnen wieder abnahm und fie über bie gandftraße gurucktileb. Suftav Abolph, hiervon taum unterrichtet, ftellte fich fogleich att bie Dpige bes smalanoffchen Regiments, um ben weichenben Brigaben gu Sein ebles Roß trug ibn au schnell über die Graben, die Smalander vermochten nicht fo schnell gut folgen und ber Rebel breitete fich in diesem Moment wieder aus, wodurch der Konig, nur mit weniger Begleitung, unter einen Saufen feindlicher Ruraffiere gerieth. Gein Pfert bekommt einen Schuß burch ben Sals, ein zweiter gerschmettert Als er ben Bergog von Lauenburg er bes Ronigs linkes Armbein. fuchte, ibn aus dem Getummel zu bringen, erhielt er wieder einen Souf in ben Ruden, wodurch er vom Pferbe fürzte, bas ihn eine Strede in ben Steigbügeln fortschleppte. Ein taiferlicher Officier batte ben Ronig getobtet\*), ber augenblidlich wieber burch Guftavs Begleiter, von Ludan, getobtet wurde. Des Ronigs Reitfnechte lagen tobt und verwunbet neben ihm und fein Ebelfnabe Leubelfing, ber einige Zage frater an ben Bunden ju Naumburg ftarb. Diefer 18jahrige Jungling machte noch auf bem Sterbebette vor Beugen folgende Mittheilung: "Mis ber Ronig vom Pferde gefallen, fei er von bem feinigen gesprungen und babe es bem Monarchen angeboten; ber Ronig babe auch beibe Banbe

<sup>\*)</sup> Es entftand bas ungegrundete Gerucht, ale habe herzog Franz Albert ven Sachsen - Lauenburg den König erschoffen, dadurch, bas biefer feige Mensch in bem Batre, als fei alles aus, bis nach Beißenfele hinter bie schwedische Schlachtorb nung floh.

nach ihm ausgestreilt, allein er sei nicht im Stunde gewesen, die Last abein vom Boben aufzuheben; darauf: seien feindliche Kürassiere dahersgekommen und hatten gefragt, wer der Berwundete wäre; ais er, der Evelknabe, es nicht sagen wollen, aber der König selbst sich zu erkennen gegeben, habe einer der Feinde dem Liegenden mit dem Pistot durch den Kopf geschossen."

Richt weniger blutig war es auf bem kuten Fligel unter Bernbarbs Rommande jugegangen. Dit großer Entschloffenheit vertrieb ber Bergog die feinblichen Mustetiere aus den Graben und ließ Sturm auf die Battetie an ben Windmublen laufen. Ploglich wurde ber tinte Filis gel im Ruden angefallen, wodurt Unordnung entftand und vielt Gomes ben floben. Bernhard jedoch ftellte bald bie Ordnung wieder her, und kaum war er bamit fertig, so brachte ihm ber Kammerhen Arnchses bie Aunde von bes Ronigs Lobe. Augenbiidlich übergab Bernhard bem Unden Mügel bem Grafen Dils Brabe und übernahm bes Konigs Befehl gemaß\*) auf dem rechten Flügel bas Dbertommando. , Er felbst flette fich an bie Spige bes imalanbifchen Regiments und rannte befa fen Oberften, weit er nicht gehorchen wollte, mit bem Degen burch und burch. Bon Mund zu Dund lief ein Gemurmel, "ber Konig ift verwmwet, gefangen ober tobt." Bernhard forderte gur Rache auf, und mit beispiellofer Buth flurzten Reiter und Aufvolt auf ben Feind ein. Der Andrung war fo fürchterlich, daß die ganze kaiferliche Reiterei auf bem Unten Blugel geworfen und fammtliche Bierede gerriffen wurden. Bun Unglud tam noch Feuer unter Die taiferlichen Pulverwagen, woderch die schrecklichste Werheerung bewirkt wurde. Alles, was laufen konnte, tief; die Schweben fchoffen aus ben eroberten taiferlichen Ras , nonen auf die Aliehenden. Die Schlacht war für Ballenftein verloren; ba traf Pappenbeim, von Salle tommend, mit feiner Reiterei auf bem Bablplage ein. In aller Saft fragte er: "Bo tommanbirt ber Romig? Schnell bricht er mit seinen Auraffieren auf ben rechten Flugel ber Schweben ein, um perfonlich mit feinem Gegner zu fechten, ber nicht mehr ben Lebenden angehörte. Zwei Rugein trafen Pappenheim; tobtlich permundet mußte er aus bem Gemuble weggetragen werden. Bepoch expouerte feine Ankunft ben Kampf; benn Ballenftein fand bas: burch Gelegenheit, die Fliebenden wieder ju sammeln und zu ordnen. Bembard war gang erstaunt über bie neuen Truppen, welche fich ihm entgegenwarfen. Gin neuer Angriff, furchterlicher als ber frubere, erfolgte. Die Schweden wurden wieder über die Landstraße gurudgetrieben, hier jedoch ftanden fie ohne ju manten, und gange Regimenter las gen todt in berfelben Ordnung auf ber Stelle, wo fie fechtend geftanben

<sup>\*)</sup> Suftav Abolph hatte vor ber Schlacht ausbrücklich befohlen, bag Bernhard ben Derebefehl nehmen folle, falls ihm mas Menschildes begegne.

hatten. Kurz vor Sonnenuntergang theilte sich nochmals auf eine habe Stande ber Nebel; in biese kurze Zeit war die Entscheidung des Tages, Sieg oder Niederlage, zusammengedrängt. Die Schweden drangen wieder vor, eroberten das seindliche Geschütz und richteten es auf ihre eigenen Besitzer. So brach die Nacht über dem mit Blute getränkten Gesilde herein, und Wallenstein ließ zum Rückzuge nach Leipzig blasen. Pappenheims Fußvolk kam eben an, als der Rückmarsch begann, von welchem es mit fortgerissen wurde. So endigte nach neunstündigem Kampse die lützner Schlacht, welche ewig denkwürdig bleiben wird, theils wegen des schrecklichen Getümmels und theils wegen des unes hörten Widerstandes auf beiden Seiten.

Sput in der Nacht kam Ballenstein mit den Trummern seines Bolkes in Leipzig an. Nachdem am andern Morgen die Truppen ets was geordnet waren, gab der Friedlander Befehl, nach Bohmen zu marschiren. 9000 Todte sollen beide Theile verloren haben, worunter viele hohe Officiere sich befanden, wie auch Pappenheim, der edelste weter ihnen, der am 7. November fruh 3 Uhr in der Pleißenburg an seinen Bunden endete\*).

Die Leiche Gustav Abolphs fand man auf dem Schlachtfelbe nacht ausgezogen, zertreten und mit dem Angesicht gegen die Erde gekeht. In einem Rustwagen wurde sie nach dem Dorfe Meuchen gebracht. hier wurde sie in einen einsachen Sarg gelegt und Tags darauf nach Weißenfels gesührt. Der Reitsnecht Jakob Erichson, welcher an des Königs Seite verwundet worden war, hatte mit Hulfe von 13 Bauern einen großen Stein an die Stelle wälzen lassen, wo Gustad Adolph gefallen war; allein die wahre Stelle soll 40 Schritte weiter davon end sernt sein. In Weißenfels wurde der Leichnam einbalsamirt. Gustav Adolphs Gemahlin, Maria Eleonore, trug sein herz, das ungewöhnlich groß war, in einer goldenen Kapsel bei sich, und wollte lange weder von der Leiche, noch vom herzen sich trennen. Erst den 21. Juni 1634 wurde die Leiche zu Stockholm in der Ritterholmösirche, die Gustav selbst zu seiner Ruhestätte erwählt hatte, seierlich beigesetzt.

<sup>&</sup>quot;) Mertwurdig ift es, daß beide helden, Guftav Abolph und Pappenheim, in einem Jahre (1594) geboren, zusammen auf demselben Schlachtselbe enden, an einem Sage innerhalb 14 Stunden.

Der schwedische Reichsrath führt nach Gustav Adolphs Code den Krieg in Deutschland durch tüchtige Feldheren fort und verbündet sich mit Frankreich, welches nachdrücklicher den Krieg gegen Gestreich und Spanien zu sühren verspricht.

Rach Guftav Abolphs Tobe war Alles gespannt, was Schweben thun, ob es ben Rrieg in Deutschland fortseben ober baffelbe feinem Schidfal überlaffen werbe. Geschah bas lettere, trat nemlich Schweben vom Kampfplage ab, fo brobte ben protestantischen Bunbesgenoffen bas schrecklichste Strafgericht burch Wallenstein. Der Reichsrath in Schweden aber, welcher fur Guftav Adolphe minterjährige Tochtet, Christine, die Bormundschaft führte, beschloß, den Krieg nicht aufzugeben, sondern mit allem Nachdruck fortgufegen, da am Ende boch eine reiche Entschädigung an beutschen ganbern Schweben werben mußte. Arel Drenftierna wurde als ber Mann erkannt und gewählt, ber an Suffav Abolphs Statt ben Kommandoftab ergreifen und bie gange Sache fuhren follte. Go fraftig auch biefer Mann an Geift und Willen war und gang geeignet, die Krafte ber Parteien gufammenzuhalten; fo mangelte ihm doch die Milbe, freundliche Große und das reine Interaffe an ber protestantischen Rirche, mas feinem Konige in fo bobem Gtabe eigen gewesen mar. Gar bald ließen es auch die Reichsfürften, gang besonders Sachsen merten, wie schwer es ihnen angehe, ben Gebeten eines schlichten schwebischen Spelmanns Bolge zu leiften. geachtet biefes Digbehagens erfolgte zu Heilbronn (13. April 1633) der Abichluß eines Bundniffes der vier oberen Rreife, Schwaben, Franken, Dber: und Nieberrhein mit Schweben. Diefem Bunbe gemäß wollte man nicht von einander laffen, bis beutsche Freiheit und Berfaffung wieder bergeftellt und Schweben fur feine Rringstoffen geborig entscha bigt fei. Babl und Befoldung bes Beeres murben vorgeschrieben, Schweben vorläufig ber Besit allen eroberten ganber zugesprochen; bis Unterpfalz, fo weit man fie wieder erobert hatte, bem Erben Friedrichs V. aberwiesen; und Drenftierna sollte in einem aus gebn ftanbifchen Devutirten jufammengesetten Bunbebrathe, welcher ju Frankfurt feinen Sit habe, das Direktorium führen. Auch Frankreichtigab fich Muhe, burch feinen Gefanbten Feuquidres bas Bunbnis mit Schweben wieber zu erneuen, da Guftav Abolphs Tob bes allmachtigen Ministers Riches lieu Eifersucht beendigt hatte. Die Schweden mit ihren Berbundeten follten gegen eine jahrliche Zahlung von einer Million Livres 30,000 Fußganger und 6000 Reiter ins Feld fellen. Der verschlagene Richelieu glaubte hierburch den schwedischen Reichstanzler gang für fich zu gewirnen und in seiner Gewalt zu haben. Die sächsischen Kreise, ebensals bem heilbronker Bunde beizutreten aufgesorbert, vermochten sich dies zu entschließen, und Johann George Unmuch, durch Dane morte Einstuß vermehrt, gab sich gegen Drenkierna immer unverholner zu erkennen. Drenstierna jedoch leitete mit flarker Hand das ihm über tragene Direktorium, freundlich gegen die verbundeten Stande, vollen Ernst gegen Shursachsen und gleich einem gekrönten Haupte voll Würde gegen den Listigen, rankevollen Kardinal-Minister Richelieu.

Die Beere beiber friegführenben Theile ftunben burch gang Dentich fant gerftrent. Im Suben tampfte Bergog Bernhard für die Prote Monten, in Niederfachfen Bergog Georg von Luneburg; bas fachfifte Deer unter Urnim batte Schleffen inne, mabrend Ballenftein Bohnen beherrschte; und der schwedische General Banner kampfte mit bem Rheingrafen Otto Lubwig im Elfaß gegen Albringer, Offa und Monte quouti. Bergog Bernhard, nuch ber Schlacht von Lugen in Beigenfels wom schwedischen Beere jum Oberanführer ausgerufen, vereinigte fic bei Donauwerth mit bem Grafen Gorn und verlangte vom Santer Drenftiema, Guffen Abolphs Bufage gemäß, bie Abtretung bes granrkenlandes, so wie die Übertragung des Oberfelbherenamtes, ba er bie fefte Ubergengung hatte, daß ber Rampf, fobalb ein Saupt über bie verfcbiebenen Schaaren gebiete, mit bem erforberlichen Rachbrude ge Mibrt werben fonne. Das Dberfeldherrenamt verweigerte ber Kangler, mit Franken aber belehnte er ben Bergog. Muf bem Schloffe gu Burgrburg erseigte (am 10. Juli) die hulbigung ber franklichen Stande. Überdieß schenfte ber Kungler noch ben migvergnügten jur Emporung fertigen Oberften in Bernhards und horns heere Guter für 5 Millionen Abeler an Berthe; dem Bergag Bilbelm von Beimar aber bas Giche felb und bem gandgrafen Bilbeim V. von Beffen bie Stifter Baber born, Minden, Fulda umb Corvey.

Herzog Bernhard wollte nun den von Gustav Abolph entworseum Plan, den Krieg in die bstreichischen Erblande zu verpflanzen, anstüdren; allein er sah sich dadunch gehemmet, daß dem Kaiser unerwantet halse aus Spanien zu Theil wurde. Die Zeit, wo die Spanier gegen den Rhein sich wendeten, benutzte Bernhard und nahm Rogensburg nach weiner zwollstägigen Belageung (5. November), so wie Straubing, und wollte vien den protestantischen Bewohnen des Landes oh der End, weckhe nun schleunige hutse gebeten hatten, zueilen, als er sich dund den liquissischen General Tohann von Weltert, der von Wallenstein

<sup>&</sup>quot;) Johann von Werth war ber Sohn eines gewöhnlichen Bauers im burgundischen Areife, ber vom gemeinen Arlegsmann burch Muth und Berfchlagenheit fic rasch aufschwingend, der gewandteste Reitergenerul geworden war. Boller Lift und unerschhöftlich mutteln, den Feind zu tauschen, wurde er von Atemandem übertvoffen.

2000 Mann, welche Gallas befehligte, jur Unterfichung erhalten hatte, gehindert und zugleich genothigt fah, nach Regensburg zuruckzukehren.

Die gunftige Beit bes Schwankens batte Ballenftein, welcher Allen an Seift aberlegen mar, benuten tonnen, ben Rrieg jur Enticheibung ju beingen und den Raifer jum Sieger ju machen; allein er blieb, man weiß nicht warum, vollig unthatig. Bon bem Schlachtfelbe bei Luten war Ballenftein nach Bobmen gurudgefehrt, wo er vor Allem ein hartes Strafgericht über sein Seer hielt, damit die Schuld ber verlornen Schlacht von ihm abgewälzt wurde. Dem ihm zugestandenen Rechte gemöß, über Leben und Tob ber Seinigen zu entscheiben, ließ er zu Prog mehrere Derften und Sauptleute offentlich enthaupten, gemeine Solbaten am Galgen aufknupfen und einige funfgig Namen abwesender Officiere an bem Schandpfahle anheften. hierauf vermehrte er fein Deer wieder durch neue Werbungen, und aus eingeschmolzenen Glocken murben Die verlornen Geschütze wieder hergestellt. Eben fo furchtbar, wie zuvor, ftand bas mallenftein'sche Beer balb wieber ba; allein ans fatt daffelbe gegen ben machtig gewordenen Bernhard und beffen Mitfelbherrn Sorn, Die im Reiche fanden, ju fuhren, jog er nach Schlesien, wo man feiner gar nicht bedurfte, und knupfte mit Sachsen lange Unterhandlungen wegen eines Separatfriedens an, worauf mit Arnim, bem fachfischen Feldmarschall, ein Baffenftillftand abgeschloffen murbe. foll, so lautet die Anklage, willens gewesen sein, gegen ein Konigreich an ben Feinden überzutreten, um somit bem Kriege und womoglich bem beutschen Raifer ein Ende zu machen. Bum Scheine indeg trieb er die Sachsen und Schweden nach aufgehobenem Waffenstillstande aus Schles fien und nahm bei biefer Belegenheit ben alten Grafen Thurn, ben ergen Urheber bes Kriege, gefangen. In Wien jubelte man laut und boffte icon ben verhaften Grafen mit Retten belaftet durch bie Strafen febren zu feben. Ballenftein jeboch schenfte ibm wider Bermuthen bie Ereibeit und febrieb bitter auf die Bormurfe, welche ihm ber Raifer bes: balb machter "was er wohl mit biefem unfinnigen Manne habe machen follen? Er muniche nur, bag bie Schweden teinen befferen Anführer betten als ihn. Thurn werbe bem Raifer an ber Spipe fcwebischer Amppen beffere Dienfte leiften, als im Rerter."

Der Chursurst von Baiern bat den Kaiser aufs bringendste, seinem burch horn und Bernhard hart bedrängten Lande doch baldigst Hulse putommen zu lassen. Der Kaiser unterließ nicht, den Friedlander aufspesoren, seiner Psticht zu leben und Hulse zu leisten. Wallenstein jedoch war taub, zögerte so lange als möglich, zog endlich langsam durch Böhmen in die Oberpfalz und kehrte eiligst, ohne den Feind gesehen wer nur das Geringste gethan zu haben, nach Böhmen zurück, wo er seine Aruppen in die Winterquartiere legte. An seine Unterseldherren

erließ er den ftrengsten Befehl, keins der kaisertichen Gebote zu beachten; und als der Kaiser dennoch einen Theil des wallenstein'schen Heeres zur Bereinigung mit den Spaniern aufforderte, erhob Wallenstein laute Klagen über Berletzung des mit ihm geschlossenen Bertrags.

Bon ber Sicht hart geplagt und unverdiente Krankungen vorgebeid, beschloß ber Friedlander den Oberbefehl niederzulegen, doch fo, daß er auf Bollziehung bes geringften Punktes ber ihm gethanen Bufage brib Bu diesem Behufe zog er die Fuhrer bes Beeres noch enger an fich und hielt mit einer großen Babl berfelben einen Rath in Pilsen (zu Anfang bes Jahres 1634). Es war nichts leichter als biefe für fich zu gewinnen, ba fie auf bas Berfprechen bes Bergogs, die ge brachten Opfer hundertfältig wieber zu erhalten, ihr Bermogen jur Ausruftung bes Deeres verwendet hatten. Fiel nun ber Feldberr, fo waren auch fie in Gefahr alle Entschäbigung zu verlieren. Unter bem Borfite bes Feldmarfchalls Illo, fo wie bes Grafen Tergta fchloffen bei einem Beingelage (12. Jan. 1634), welchem Ballenftein nicht bei wohnte, vierzig hochgestellte Officiere ein Bundnig umter einander, treulich auf Leben und Tod bei dem Friedlander auszuhalten, "fo lange er in des Raisers Diensten verbleiben, ober dieser ihn zu feiner Dienste Beforderung gebrauchen wurde." hierdurch bewogen fie auch Ballenffein, noch bei ihnen zu bleiben und ohne ihr Borwiffen, wie ohne ihren Willen die Armee nie zu verlassen. Sammtliche Theilnehmer untergeichneten ju um fo festerem Berbande eine ju diesem 3mede abgefaßte Schrift, auf ber auch Piccolomini's, Ballenfteins nachherigen Berratbers, Name zu schauen ift.

Diese Borgange zu Pilsen benutten bes Friedlanders Feinde, um in dem Kaiser Mißtrauen gegen seinen Feldberrn zu erwecken; umd wirklich gelang es ihnen, Ferdinand zu dem Entschluß zu bringen, Ballenstein den Oberbesehl abzunehmen und Gallas zu übertragen. Die feindliche Partei am wiener Hose, größtentheils aus Spaniern und Italienern bestehend, sand am Chursursten von Baiern den eifrigsten Theilnehmer, der, von Wallenstein auss neue gekrankt, durch seinen Gesandten die bittersten Klagen gegen den Friedlander erheben sieß. Oberst Caretta, Marchese di Grana, ein Italiener, spielte besonders den Teusel gegen Wallenstein, indem er heimlich forschte und dann nach seinem Ermessen das Ausgesundene dem wiener Hose beutete.

Kaiser Ferdinand, so fest er auch an Wallenstein gehangen hatte, war mit einemmal gegen ihn, behielt aber die Maste der Freundschaft, indem er noch 20 Tage lang mit dem Friedlander in amtlichen Sachen unterhandelte, nachdem bereits das Absetzungspatent gegen den Feldberrn am 24. Januar erlassen worden war. So geheim waren alle Schritte geschehen, daß Wallenstein erst Kunde von dem ganzen Boe-

gange erhielt, als bereits Sallas, Piccolomini und Albringer Befehle erließen, Wallenstein, Ilo und Terzka nicht mehr zu gehorchen. Hierauf ließ Wallenstein sogleich eine feierliche Erklärung (am 20. Febr. noch in Pilsen) ausstellen, welche er selbst mit 29 Generalen und Obersten unterzeichnete, worin er darthat, daß die am 12. Januar geschlossene Verbindung der Ossiciere durchaus nichts gegen den Kaiser aber die Religion bedeuten solle. Zwei Ossiciere sandte er mit dieser Erklärung (am 21. Febr.) an den Kaiser ab, welche zugleich die Clausel enthielt, daß er sein Kommando niederlegen und sich zur Berantwortung stellen wolle, so dalb es der Kaiser verlange. Piccolomini ließ die Abgeordeneten unterwegs aufhalten, so daß die Botschaft erst dann zum Kaiser gelangte, als bereits Wallenstein geendet hatte.

Wallenstein, als er vernahm, Diccolomini rude mit Aruppen gegen-Pilfen an, beschloß zu seiner Sicherheit nach Eger zu ziehen, bessen Kommanbaut, Oberst Gorbon, ihm besonders verpflichtet war. Run exft, nicht früher, 3 Tage vor seinem Tode, wendete er sich von der Gefahr getrieben an Perzog Bernhard und sorderte diesen auf, schleunigst mit Tuppen gegen die bohmische Eranze zu ruden, damit er sich ibm in die Arme wersen konne\*).

Rrant, in einer von Pferben getragenen Ganfte langte Ballenftein am 24. Febr. unter Begleitung von 10 Compagnien in Eger an und flieg im Saufe bes Burgermeifters Pechhelbel am Martte ab. Im folgenden Abend lub Oberst Gordon die Grafen Terzta, Illo und Kinsty zum Kafdingsschmause in die Citabelle. Babrend ber Tafel traten 30 Dragoner unter ben Sauptleuten Deverour und Geralbin aus bem Seitenzimmer, fielen über die Unbeforgten ber und fliegen fie nieber. Terzta erlag erft, nachdem er nach tapferer Gegenwehr zwei Dragoner niebergehauen hatte, Rach vollbrachter That übernahm Sauptmann Deverour mit 6 Dragonern Ballenfteins Ermorbung. Die Mitternacht war im Anjuge, ber Bergog lag fcon ju Bette. Da borte er aus bem Sinterbaufe ben lauten Schrei ber Graffinnen Terzfa und Kinsty, welche chen ben Fall ihrer Manner erfahren batten; fogleich verließ er bas Lager, offnete bas Fenfter und fragte Die Schildmache, was es gabe. In Diefem Augenblice folug Deverour mit Gewalt die Thure ein, furzte auf Ballenftein zu und rief; "Du mußt fterben, bu Schelm!"

<sup>&</sup>quot;) Db Wallensteins Schwager, Graf Kinkty, ein vertriebener bohmischer Prosessunt, wierlich Aufträge gehabt habe, wegen Wallensteins übertritte zur Gegenpartei bes Kalfers mit dem französischen Gesandten zu unterhandeln, ift noch ungewiß, und ob Richeiteu dem Friedlander wirklich die bobmische Königekrone für den übertritt habe exdicten lassen, läßt sich eben so wenig deweisen. Man nimmt an, Wallenstein babe wie den Kaiser verlassen, aber sich sichern und einen Weg offen halten wollen, salle der Kaiser willens sei, ihn wieder abzuschen. Die Schweden selbst bezeugen: Wallenstein habe blos mit ihnen gespielt und sie sicher machen wollen.

71

Rubig, offne ben geringften Laut, entblofte ber Bergog feine Benft und empfing ben Tobesftoß.

Nach vollbrachtem Morde erschienen Buttler und Leslie, versiegels ten des Herzogs Schriften, bemächtigten sich seiner Kostburkeiten und ließen die Leiche in einem rothen Fußteppich gehüllt nach der Eitadeste bringen. Piccolomini beanträgte, den todten Generalissimus nach Pragunter das Hochgericht zu schleppen; auf das Flehen der Herzogist von Friedland aber wurde der Leichnam des Gemahls in der Karthause zu Waltig bei Gitschin beigesetzt. Die Guter des Gemordeten zog der Kaiser ein und gab mehrere davon den Generalen und Obersten, weiche den Mord vordereitet und ausgesuhrt hatten. Zeder der von Deverwurgesuhrten Dragonern erhielt 500 Thaler, und Ferdinand vergaß sich so weit, dem seigen Buttlet freundlich die Hand zu bieten, ihn zum Kammerherrn zu ernennen und ihm durch den Erzbischof von Wien eine geldene Gnadenkeite überreichen zu lassen. Der Werth der wallensteinschen liegenden Guter wurde auf 50 Millionen Gulden geschäft. Walkenssteins Wittwe erhielt zum Wittwensit die Hersschaft Neuschloß\*).

Daß feinem Beere burchaus ein Dberbefehlshaber nothig fei, er kannte Kaiser Ferdinand bald; um aber nicht zum zweitenmake einem Unterthanen einen fo boben Poften anzuvertrauen, mablte er aus feinem eigenen Saufe ben Generaliffimus. Gein Gobn, Erzberzog Ferbinand, bereits romischer Ronig, erhielt ben Oberbefehl, und in Diefer Gigenschaft musterte er alfobalb bas maltenftein'iche Beer, 25,000 gugganger und 10,000 Reiter, bei Pilfen und brach hierauf mit bemfelben nach ber Donau auf, 30g bei Donaustauf die nicht unbedeutenden Truppen unter Albringer und Johann von Werth an fich und begann Regensburg ju belagern. Bor Forchheim erhielt Bergog Bernhard bie Rachricht, daß Regensburg fich nicht halten konne. Sogleich vereinte fich Bertihard mit horn bei Augeburg, eilte auf verobetem Bege nach Landsbut. ffurmte bie Balle, trieb Albringer von Gaffe ju Gaffe, bis biefer in ber Bergensangst sein Pferd spornte, in die Ifar sprang und von ben Bellen begraben murbe. Landshut murbe ben Flammen preis gegeben und Bernhard jog mit horn weiter nach Regensburg; allein bier tamen fie zu fpat an und mußten ohne Raft, von Berthe tapfern Reitern unablaffig verfolgt, ben Rudmarfc antreten.

Der Bund von Seilbronn wurde mit jedem Tage lodrer. Die Obergewalt bes schwebischen Kanglers fiel Fürsten und Standen immer

<sup>\*)</sup> Auf bes Kaifers Befehl wurde jur Rechtfertigung ber That eine lange Riegfdrift verfaßt, welche lange Zeit die Geschichte des großen Feldberen durch Entstellung
und Umvahrheiten in ein falsches Licht gestellt hat. Erft in neuer Zeit hat man die
ganze Sache einer genauen Revision unterworfen, wodurch mehr Licht hinein gekommen ist und ferner kommen wird.

baffigeit, und Godfen ließ fich bruch nichts bewegen. Glieb buttes Bunbes ju werden. Go weit konnten fich die Bundesglieder vergeffen, bof fie fich auf Ginflicherung wellig zeigten, theinische Feftungen an Riches lieur zu verkanfen und auch wirklich Philippaburg gegen Zusage einer Salfe wen 6000 Mann an Frankreich abtraten. Blos Bernbards Ans feben vermochte noch etwas und ihm allein war es mixuschreiben, bag Bachfen nicht offenbar von der guten Sache abtrat, fondern vielmehr neue Giege unter Arnim in Schleffen über ben faiferlichen General Cole brebo erfocht. Der fcwebische General Bamer in Berbindung mit Amim brandschapte Schlesten, Bobmen und Dabren fürchterlich. Rog nia Ferdinand jedoch achtete nicht auf diese Mordbrenneneien, sondern perfolgte fiegreich seine gewählte Babu und brang bis Mordlingen vor, meiches fogleich eingeschloffen und belagert murbe. Bon Berth fcmarmie unterbeffen mit seinen Reitern in Franken umber und machte bas ganb vollends zur Einobe. 218 Rordlingens Noth zu Bernhards Ohren tam, vereinigte er fich nochmals mit horn, um die Stadt vom Untergangs m retten. Der besamene Feldmarschall horn, so wie beffen Schwies gervater, ber Sangler Drenftierna, bie Schwierigkeit biefes Unternehmens, fo wie den unglicdlichen Ausgang beffelben wohl erkennend, machten Die bringendften Borftellungen bagegen; allein ber jugenbliche ungeftime Berthard beftand auf ber Ausführung. horn gab endlich nach und beibe Relbberm fellten ihre vereinigte Macht, 22,000 Mann, bem tais ferlichen heere von 33,000 Mann bei Rordlingen (am 6. Septhr. 1633) entgegen. Es entspann fich eine mordeniche Schlacht; Die Schweben, bei denen Rebler und arge Digverftandniffe obwalteten, konnten ben Stof ber Raiferlichen, ber Spanier, fo wie ber mitfechtenben Bauern nicht ertragen. Bergebens mubte fic Bernhard ab, die gebrochenen Mieber wieber ju ordnen. Gegen 20,000 murben getobtet und gefam cen. Selbft ber muthige horn mußte fich an Werthe Reiter ergeben und Bergog Bernhard entging verwundet taum ber Gefangenschaft: Dit bem geringen Befte feiner Truppen jog er bem Rheine ju. Der Rubm ber Unbezwinglichkeit war fur bie Schweben babin, und bas pros teftantische Deutschland fab fich moch einmal ber Buth ber Feinbe blos: geftellt.

Johann von Werth gönnte ben Fliehenden keine Raft. Das kais feeliche heer verbreitete sich allenthalben hin und übte nichts als Gräuel end Schandthaten. Fürchterlich mußte Würtemberg bulben; viele Städte gingen in Flammen auf; Obstdamme und Reben wurden mit Gewalt vernichtet und bald schlichen Seuchen durchs Land, welche Taufende hinrafften. In mehr als hundert Kirchen horte man kein Gebet mehr. Der Kaiser, Würtemberg als sein Eigenthum ansehend, verschenkte Land und Leute davon an seine Gunftlinge, nahm die Einkunfte

in bie Kriegstaffe und ließ die Bibliotheten bes Landes nach Minchen und Wien manbern.

In Beilbronn suchte Bergog Bernhard feine gerftreuten Schaaren wieder ju sammeln und hoffte von Frankreich die versprochene Sulfe ju erhalten; allein Kranfreich bielt nicht Bort und Drenflierna schien ebenfalls ihn vergeffen ju haben. Die evangelischen Stande trennten fich mehr und mehr von einander, so bag wenig oder nichts von ihnen ju erwarten ftand. In ber Bergweiflung, um nicht bem Sungertobe m erliegen, sette Bernhard über ben Rhein, wo er leider, um die Rotten zusammenzuhalten, eine verderbliche Nachficht übte, bie seinem Anfeben Abbruch that und auf das Ganze ungunftig einwirkte. In dieser gräßlichen Berlegenheit glaubte ber Kangler Orenstierng baburch zu belfen, daß er fich bereit zeige, ben ganzen Elfaß an Frankreich abzutreten, falls biefes offen und fraftig gegen Bftreich einschreite. Richelieu, ber bisher, feine Berbimbeten blos mit einigem Gelbe und nie in geregelter Dronung unterflutt batte, hielt es jest an ber Beit, fur bas Gebotene auch mit ben Baffen einzuschreiten; jedoch verlangte er zuvor fur Frankreich Sig und Stimme im Bundesrathe und außer dem Elfaß bas Besatzungsrecht aller Festungen am rechten Rheinufer von Breifach bis Sofinig. Dafür folle bann ein heer von 12,000 Mann, unter bem Dberbefehle eines beutschen Bunbesfürsten, aufgestellt werben. ftierna war hiermit nicht gang einverstanden und sandte beshalb, um milbere Bedingungen zu erhalten, Hugo Grotius, einen niederlandischen Rechtsgelehrten, an Richelieu ab; Die Sendung jedoch fruchtete nichts. Es blieb bem Reichskanzler alfo nichts weiter übrig, als mit einem am sehnlichen Gefolge selbst nach Compiègne zum Konig Ludwig XIII. ju reisen, mit dem auch bald ein neuer Bertrag abgeschlossen wurde, melchem zufolge von beiben Theilen eine festgesette ansehnliche Bahl von Soldnern ind Feld ziehen follte. Bon Seiten Frankreichs erfolgte bier auf sogleich die Kriegserklarung (19. Mai 1635) an Oftreich und tur bernach an ben Konig Philipp IV. von Spanien.

Der Churfürst von Sachsen, dem die meisten deutschen Jürsten nachkolgen, tritt von dem Bunde mit Schweden ab und vereinigt sich wieder mit dem Kaiser gegen Schweden, was den Krieg zu einem gänzlichen Verheerungskrieg umgestaltet.

Als Banner die Kunde von der schrecklichen Niederlage bei Rordlingen erhielt, verließ er Bohmen und führte fein heer nach Thuringen,

vorzäglich ins magbeburgifche Gebiet. Dierüber war Churfurft Johann Georg nicht wenig entruftet, ba er biefe Landschaften feinen Truppen offen ju erhalten munfchte. In biefer Stimmung, wo ber Churfurft mehr als je voller haß und Wiberwillen gegen Schweben mar, zeigte fich ber Raifer geneigter und nachgiebiger gegen ihn als zuvor. peinliche Gebante, die Laufis, welche bereits die Raiferlichen inne batten, und wohl gar bei langerer Ohnmacht ber ichwedischen Baffen noch mehr von feinem eigenen gande zu verlieren, vermochte den angstlichen Johann Georg, fich bem Raifer gut nabern, Friedensbedingungen anzunehmen und endlich Frieden zu foließen. Bu Leutmerit wurden die Berbands lungen angeknüpft, zu Pirna fortgesetzt und endlich in dem Frieden zu Prag (30. Mai 1635) beendigt. Durch diesen Frieden erhielt der Churfürft zum Erfat für die auf 7 Millionen angeschlagenen Kriegstoften Die beiben Laufigen erblich, welche er bisher blos als offreichische Leben behauptet hatte; bann wurde noch feinem Sohne August bas Ergstift Magbeburg auf Lebenszeit zugeftanden. Der Churfurft willigte bagegen ein, daß in Betreff ber geiftlichen Guter ber Besigstand vom 24. Novems ber 1627 als Normalftand gelten folle; ferner opferte er bie Fürften von der Pfalz, Burtemberg und Baben Durlach auf und machte fich noch überdieß verbindlich, feine Baffen mit den öftreichischen gegen die Someben zu tehren, falls biefe es nicht vorzogen, gegen Entschäbigung von einer Million Gulben bas Reich zu raumen. So handelte Johann Georg von Sachsen gegen bie Schweben, benen er zweimalige Rettung feines Landes zu verdanken hatte. Der Feldmarschall Arnim, bochst aufgebracht barüber, bag ben Schleffern die freie Ausübung ber lutherischen Religion nicht gesichert blieb, die er ihnen boch auf seines Churfursten Gebeiß zugefagt batte, verließ ben fachfischen Dienft. In dem prager Friedens = Traktat heißt es: Man habe zu des Reichs Nut und Ehren ben Frieden geschloffen, und suche bas Baterland beutscher Ration wies der in friedlichen Stand zu feten und allen fremden Dominat auslans bischer Potentaten und Nationen bavon abzuwenden. So bitter auch das evangelische Deutschland auf ben Churfurften von Sachsen gurnte; so folgten bennoch gat bald mehrere Stande feinem Beispiel und verglichen fich, mit bem Raifer. Bis auf ben unerschutterlich festen gandgrafen von heffen und ben bergog Eberhard von Burtemberg, traten faß alle beutfchen Fürstenhäufer, wie Brandenburg, Dedlenburg, Beis mar, Luneburg u. f. w., bem fachfischen Frieden bei. In bem Drange ber Berwicklungen war ber erfte Grund diefes Krieges fo febr in ben hintergrund gestellt, bag mit bem katholischen Frankreich bas protestantifche Schweben ben mit Offreich und Baiern verbundeten protestantis ichen Fürsten Deutschlands gegenüber ftand. Mit immer geringeren Mitteln wurde von Seiten Schwedens und seiner Bidersacher der

Rampf fortgeführt. Die Babl ber ruffigen Minner batte fic verningent; mancher, bem Schwerbte entgangen, wurde von ben aus hungenbneth entfanbenen Geuchen bingerafft. Mur Frankreich batte noch Rreft. that aber fehlten folche Relbberren, wie bas gefchmolzene febroebifche heer aus Guftav Abolphs großer Schule noch einige aufzuweifen hatte. Drenftierna hatte vollauf ju thun, um nur einigermaßen bas zewiffene Sange gusammenguhalten. Die Debrzahl feiner Führer und Domften bestand aus Deutschen, auf deren Treue und Ergebenheit er nicht me bebinge gablen fonnte; bie Beitrage ber Berbundeten borten mehr und mehr auf zu fließen, und leicht tonnten bie im fliblichen Deetfoland fampfenden Schaaren burch Churfachfens Feinbfeligfeit von der Berbiebung mit ber Ofifee, mithin von ber Beimath, van Schweben, abge fchnitten werben. Der Krieg wurde überhaupt von nun an auf Seiten ber frangofisch : fchwedischen Partei mehr mit vereinzelten Rraften font gesett, da ftetes Diftrauen unter ben Berbimbeten felbft jebes grife Unternehmen hinderte. Da bewegten fich im Morben und Diten Deutsch lands tieine fcwebifche Schaaren, die in der Bligesfchnelle, womit fie von ihren trefflichen Felbherren Banner, Torftenfon, Brangel und 36. nigemark bin = und bergeführt wurden, ihre großen Bortheile fanden; benn ebe man es abnete, hatten fie Pommern und Medienburg verlaffen und ftanben in Dahren, Bohmen und fogar an ben Thouse von Bien. Im sublichen Deutschland, besonders an den beiden Ufern bes Rheins standen etwas größere und wieder geordnetere Massen unter Bernhard von Beimar ben Raiferlichen gegenüber. Berneg Bernharb, bem ber Befig eines eigenen Lanbes am Rhein, wie bekannt, in Ausficht gestellt worden mar, batte mit frangofischem Gelbe balb ein anfehn Aches heer jusammengebracht, welches ben Saiferlichen und Baiern un endlich viel zu schaffen machte. Die Rheingegenden wurden aber baburch eben so von dem schweren Tritte bes Rriegs niebergeftampft, als werbem die Gegenden der Oder, Elbe und Befer.

Der Krieg bietet von nun an ein immer niederschlagenderes Bild bar, so daß man, im Innern wahrhaft grollend, gern im Fluge über dies fen Theil der Begebenheiten weggeben mochte. Alle Erhabenheit gwßes Seister mangelte, und von dem wurdigen Iwede dieses gewaltigen Kampfes, wie er zu Ansang und in der Mitte zu Aller Begeisterung hervom trat, war nirgends mehr eine Spur zu sinden. Daß der große Heldschlau Adolph, welcher Alle durch seine hohe Seele überstrahlte, und von der reinsten Begeisterung für seinen Glauben, sur den Ruben seines Boltes; so wie für das wahre Wohl seiner protestautischen Glaubensge wossen in Deutschland geleitet wurde, nicht mehr sei, spürte man nu zu sehr; denn alle, die statt seiner, wenn auch als tapsere Führer de Heere und im Vergleich mit vielen andern als ungewöhnliche Mednus

auffrateil; Winen-nimmer mit bem Schwebenting verglichen weiden. Richt von dem eblen 3wede der guten Suche, für das heiligfte und Epristroigfte, für Glaubende und Sewissensferibeit zu tampfen, waren ste beseelt, neine, von dem schmutigften Eigennut, oft von der niedrigsten Gode und Sewinnsacht.

In biefer Zeit endlofer Wirren, wo seibst alte Ordnung und Regels rechtigkeit and ber Kriegsführung gewichen zu sein schien, schied auch and dem großen Kampse, ohne vessen Ende gesehen zu haben, Kaiser Ferdinand II., der infosern den großen Gristen angehört, als er sich stets gleich blied, und mit unerschüttertem Muthe für seinen Glauben, wie ihr die alleinseigmachende Kirche kampste. Bor seinem Ende wurde ihm noch die Bestedigung, seinen Sohn, Ferdinand III., zu seinem Rachsolger auf dem Chursustentage zu Regensburg allgemein anerkannt zu sehen. Er ftarb am 15. Febr. 1637 im 59. Jahre seines Alters.

Derzog Bernhard von Beimar verfolgte mit aller ihm zu Gebote fichenden Rraft feine am Rheine wieder betretene Siegesbahn. Abeinfeiben überfiel er bas liguififche Beer, folug es und machte unter mehrern angesehenen Beerführern auch ben tapfern Reitergeneral, ber ibe oft gebett batte, Johann von Berth, jum Gefangenen. 3heinfelben, Roteln und Freiburg mußten fic bem Bergog ergeben; allein fein Bief war bie wichtige, außerorbentlich verschangte Fefte Breifach, Die er nam Grundftein feiner am Abein ju errichtenden Berrichaft auserfeben batte. Der Befit biefes feften Plates ficherte bie Behauptung bes Breisgau's, fo wie bes Elfaß, verlieh aber auch Frankreich Die Schiffel zum Reiche. Raiser Ferdinand III.; die Bichtigkeit dieser Befte wohl tennend, fparte tein Opfer, ben muthigen Bertheibiger, Reis nad, zu unterflägen. Bernhard griff unverzüglich mit feinen 15,000 Manu Dit Bittemoeger (30. Juli 1638) ben um 3000 Kopfe flatleren jung Entfat anetidenden Reind an, foling ibn, erbeutete 3000 Bagen mit Munition, hielt auf bem Schlachtfelde fein Dankgebet und kehrte zus Belegerung Breifachs jurud. Die übermaffige Unftrengung marf ben Detjeg von Beimar aufs Giechbett; allein ber Feind, welcher von werem feine Schangen befrurmte, machte ihn fein Ubel vergeffen, et sellte fich vom Krankenlager auf und trieb den Feind in Die Flucht. Dreifach ging ein Bollwert nach bem andern verloren, und ber Semengmeifter von Reinach fab balb alle Mittel ber Gegemvehr er-Mott. Die Befahung hatte mit Gras und Baumeinde ihr Leben ger Bet; Baden buteten bie Kirchhöfe, um bie Leichen vor ben burch Sunger gur Bergweiflung Getriebenen ju fchugen, und robe Rrieget **Men,** so erzählt man sogar, sich mit dem Bleische von auf der Besafe aufgegriffenen Kindern gefättigt haben. Um 19. Detbr. 1638 Morete Breifach die Thore, herzog Bernhard hielt seinen Einzug und ließ im Dame ein seierliches Giegesfest beiten. Die vienmenatsiche Belagerung batte 20,000 Menschen bingerafft.

Bon ba, wo Bernhard flets größer und machtiger zu werben an fing, fab Richelieu um fo eifersuchtiger auf bes Belben machfenben Rubm, und konnte es burchaus nicht verzeihen, bag Bernhard Breifach nicht im Namen Frankreichs in Befit genommen batte. Bernbard bim gegen verfolgte, unbekummert um Richelieu's Grollen, feine Siegel babn und nahm eine Felfenvefte nach ber andern. Im Begriff, ben let ten Theil bes vom Feinde noch besetzten Hochburgund zu erobern, er frankte Bernbard plottlich zu Reuenburg am Abeine. Auf bem Tobtenbette vergag er Deutschlands und seines Saufes nicht. Er verordnete, baß bie burch ibn gewonnenen gander feinen Brubern zufallen; falls Diese aber sie nicht nahmen, im Frieden bem beutschen Reiche gurudge geben werben follten. Dem Tobe ruhig entgegenfebend, betete er mit feinem hofprediger, legte fich nieber und ftarb am 8. Juli 1639 im 36. Jahre feines Alters\*). Man bezeichnete in jener Beit bes Bergegs Argt, Bandini aus Genf, als ben Morber, ber auf Geheiß Richelieu's ibn vergiftet habe. Dieser Berbacht fand daburch um fo mehr Grund, baß fogleich nach Bernhards Tobe frangofische Unterhandler bei bem Beere erfchienen und baffelbe nebft ben befetten Festungen an fich tauf. Drei schwedische Reiterregimenter jedoch, 3000 Mann fart, welche nichts vom frangofischen Golbe wiffen wollten, schlugen fich mit Hingendem Spiele zu ben Ihrigen burch; Breifach aber war auf biefe Beise durch ben beutschen Belben fur Frankreich erkampft worben. Der Bergog von Longueville, von Richelieu jum Führer bes weimariften Beeres erforen, führte daffelbe über ben Rhein und fuchte in Berbindung mit Banner ben Offreichern, namentlich Diccolomini, Bortheile abgugewinnen. Balb jedoch trat Longueville Rrankheits halber aus feinem Wirkungefreise und übergab ben Kommandoftab Guebriant. herrischen Gemuths und babei kleinlichen Geiftes, trennte fich bei Regeneburg von ben Schweben, die eben, burch Thauwetter verbindert, Die Eroberung der Stadt, in welcher Ferdinand III. mit ben verfammels ten Standen seinen erften Reichstag hielt (1641), aufgeben mußten.

Banner, nach Arel Drenftierna's Rudtehr nach Schweben ben Kommandostab in Deutschland führend, verheerte, nachdem er beweits bes Raisers neuen Bundesgenoffen, den Churfursten von Sachsen, in ber blutigen Schlacht bei ber martischen Stadt Wittstock ber mediens burgischen Granze nabe (am 4. Detbr. 1636) aufs Haupt geschlagen

b) In dem Residenzschlosse zu Weimar ist herzog Bernhard zu Ehren in einem eigens zu biesem Iwede erbauten und alterthumlich ausgeschmudten Immer — bas Bernhardszimmer gewöhnlich genannt — der vergoldete harnisch aufgestellt, ben er in den Schlachten zu tragen pflegte. Der Leichnam ruht in der Fürstengruft zu Weimar-

hatte; in fibnellen Rreug : und Duerzugen Bohmen, Sachfon und ans bere Ednber. Bum Beweise feiner Siege auf beutschem Boben fanbte er 600 erbeutete Rabnen und Stanbarten nach Stockholm. In ber BRobeit feines Gemuthe fieß er in Bobmen oft in einer Racht mebr als 100 Dorfer, Fleden und Schloffer in Brand fteden. Bo ber Sime met fic rothete, batte Banner feinen Aufenthatt. Abam Pfubl, ein unter ihm tommanbirenber General, rabmte fich, bag er allein auf Bofebl feines Obergenerals mehr all 800 bobmifche Ortfchaften verbrannt babe. Als biefer Pfuhl auf feinem Buge burch Thuringen bem Cobe nabe tam, mar in bem vom bannet Ihen Deere verbbeten ganbe taum ein Beiftlicher aufzufinden; ber ihm auf fein eifriges Berlangen Aroft sufprechen tonnte. Aber auch Banner tam feinem Enbe balb nabe. Die fteten Sorgen um Die Seinigen, Die burthwachten Rachte, Die und erborten Beschwerben auf ben in Gite gurudgelegten Darfcben, fo wie bie Freuden ber Safel und ber Bolluft, die er bis jum übermaße genoß, perchterten feine Rrafte fo, baß er unfabig, ein Rof zu befteigen, fich in einer Sanfte bem Beere nachtragen laffen mußte, als biefes bem Laufe ber Saale von Raumburg nach Salle folgte. In biefem Buftanbe ereilten ibn Boten bes frangofischen Marfchalls Guebriant, ber fich, neis bifch auf Banners Große, bei Regensbutg getreunt batte, weiche ver Phinbigten, bag ihr herr (Guebriant) bei Beifenfets von Diccolomini mifteltt fei, fich nicht zu belfen wiffe und feines Rathes wie feiner Stiffe bebirfe. Banner-ließ fich augenblicklich zu feinen weimarifchen Kampfgenoffen, ben fruberen Stoll ihres gubrers vergeffend, tragen, und geigte, mit geubtem Bid bie Stellung bes Feindes überschauend, ben hart Bebrangten die Mittel und Wege zu ihrer Nettung. Dies war Die lebte ber ungabligen großen Kriegsthaten, Die er auf feiner Kelbs Deitnbahn vollbrachte. Bu Salberfladt erlag er ber Schwäche und verficheb (ben 10. Mai 1641) im 39. Jahre feines Alters. Gegen 80,000 Minn waren in ben toum ju gablenben Schlachten und Gefechten, bie er weffefert batte, gefallen. Gein Berfuft als eines großen Beerfichrers wiebe von ben Schweden bald aufs empfindlichfte gefühlt, und man firmeete, daß er nicht zu erfegen fein wurde. Der Geift ber Emporung und Bugellofigfeit, Durch bas aberwirgende Unfeben biefes gefürchteben Benerals in Schranfen gehalten, erwachte, fobalb er babin mar. Die Difficiere forbern mit funchtbarer Ginftimmigfeit ihre Rudftanbe, und Blider ber Generale, welche nach Banner bas Rommanbo theilen, befigt Rraft und Anfeben genug, biefen Dahnern zu genügen ober Stillfdmai gen zu gebieten. Die Rriegszucht erfcblafft und Die Armee vertkindert 👫 trit jedem Tage, indem die Luneburger die schwedischen Kahnen verleffere und fich mit bem Saifer vergleichen, Die Seffen nicht minder fich abfordern, um in Befiphalen beffere Quartiere gu fuchen und Die franschischemeinarischen Boller, vollig erschlafft, nicht den geringsten Sien zeigen." Die Kaiserlichen und Gachsen, obzleich nach mehreremal empfindlich geschlagen, benuten diesen verdarblichen Zustand des schwedisches französischen Deeres und machen beträchtliche Fortschritte in Riedersachen.

Dumberungen von ber überzeugung, baf ohne einen Generaliff: mus der Krieg nicht mit Einigkeit und Rachdruck fortgeführt werben konne, traten bie Oberften zusammen und erwählten fich in Caonhand Borftenson ein Dberhaupt. Der Gewählte, in ber Riegoschule von Gu-Man Ubolph gebildet, von Banger als ber Stolz des Beeres geschät, in der Bluthe seiner Jahre Bebend, erschien mit frischem Gelb und neuen Solbaten. Bon bem Podagra gelähmt und an bie Saufte gelettet, befiente er alle feine Gegner burch Schnelligfeit, und feine Unternehmungen hatten Kuigel, mahrend sein Körper die peinlichke aller Kesseln img. Unter ibm veranberte fich ber Schauplat bes Rriegs. Die erschopftm Eander konnten feinem heere nichts mehr bieten; beshalb mußte er folche aufsuchen, wo fie neue Kraft und neuen Muth gewinnen konnten, und bies waren bie Erblande des Kaifers felbft, die ben Jammer bes Kriegs, unter weichem gang Deutschland feufate, nicht erfahren batten. Dabin alfo mußte er sich mit seinem Beere ben Beg bahnen.

Die Kaiserlichen hatten in Schlesien über den schwedischen General Biglhanisch bedeutende Bortheile errungen und benfelben bis Reumart gurudgebrangt. Torfenfon, feine Sauptmacht im Luneburgifden vereinigend, rief Stalbantsch ju sich und brach mit ihm (1642) durch Branbenburg in Schlesien ein. Glogau wird mit bem Degen in ber Fauft erobert und herzog Franz Albert von Sachsen-Lauenburg \*) bei Schmeib nit genglich geschlagen und selbst getobtet. Schweibnig fiel ohne gregen Widerftand und fast bas gange bieffeits ber Der gelegene Schlefien gerieth in die Sande bes Siegers. Nun ftand Torftenfon Mabren offen, und mit unaufhaltsamer Gewalt brang er bis in bas Innerfte biefes Landes vor und befeste Dimits. In Wien gitterten schon Alle und bachten auf: Blucht ober Bertheibigung. Da gelang & Piecolomini und Erzherzog Leopold mit überlegener Macht den schwedischen Eroberer and Mabren und Schlesien zu vertreiben. Torffenson iderfcmemmte mm die Laufit, nahm Bittau weg, marfchirte an die Elbe und Fand in Bergem vor Leipzig, bas er mit einer Eroberung bebrobte. In biefes, feit gebn Jahren verschant gebliebenen Stadt hoffte er geichen Bornath an Lebensmitteln zu finden auch farte Branbichabung zu erheben.

Piccolomini's und Leopolds Truppen rudten affobald über Dresber jum Entfat herbei; Torftenfen aber, um nicht zwifden ber Armee un

<sup>&</sup>quot;) Es war berfetbe, an beffen Geite Guffan Abolph bei Ichen fiel; er war fplter in kalferliche Dienfte übergetreten.

ber Cinbt eingeengt zu werben, jog ihnen in genegetter Sichlichtordwung entgegen. Wunderbarer Beise trafen bie Beere (2. Abnember 1642) auf bem Boben (Breitenfeld) wieder aufammen, wo bereits vor 11 Jahren Guftav Abolphs Baffen ben Sieg bavon getragen batten. Die Schweben unter Stalbantich und Willenberg werfen fich mit fob chem Ungeftum auf ben noch nicht geordneten liufen Blugel ber Bfreider, bag bie fammetliche Reiterei über ben haufen gemorfen und jenn Aroffen ganglich unbrauchbar gemacht wird. Als eben ben kinten Stigel ber Schweben ein abnliches Schickfal bebrobte, tam ber fiegenbe rachte Ringel ju Bulfe, fiel bem Feinderin ben Ruden und trennte alle Glieber. Rach verzweifelter Gegenwehr, nach breiftundigem barten Rampfe raumten die Raiserlichen bas Schlachtfeld. Die Führer beiber Beere hatten bas Außerste gethan. Erzbergog Beopold war mit feinem Regimente ber Erfte beim Angriff und ber Lette auf ber Alucht. Bon ben Schweben lagen über 3000 Mann und zwei-ihrer beften Generale auf bem Bahlplate; von den Raiserlächen bingegen beckten 5000 bon Boben und faft eben fo viele wurden gefangen. Seche und vierzig Atwenen, bas Gilbergeschirr bes Erzherzogs, fo wie bie gange Bagage fiel in die Sande ber Sieger. Sorftenfon rudte vor Leipzig, Die gefolagenen Bitreicher aber nach Bobmen. Leopold konnte die verlowe Schlacht nicht verschmetzen, und bas Reiterregiment, welches zuerft bie Blucht nahm, mußte feinen gangen Grimm fühlen. Im Ungeficht aller Arungen erklarte er es für ehrfos, tieß Pferde, Baffen und Infignien nehmen, die Standarten gerreißen und mehrere Officiere, fo wie von ben Gemeinen ben zehnten Mann erschioßen. Leipzig ergab fich nach brei Bochen an Torftenfon, mußte aber für feinen Biderftand Das gange schwedische Geer nen bekleiden und fich mit drei Tonnen Goldes ten ber Plunderung lostaufen.

Dhngeachtet bes streugen Minters ruste Torstenson vor Freiberg and schloß es ein. Der Muth der Belagerten schug alle Angrisse zuschie fabloß es ein. Der Muth der Belagerten schug alle Angrisse zuschieden mit bebeutendem Berlust. Dach angezogener Werschieden und den Rustmarsch antreten mußten. Nach angezogener Werschieden aus verschiedenen Garnisonen kand der schwedische Generalissen mit Bligotschnelle wieder an der bohmischen Gränze, durcheite Erist mit Bligotschnelle wieder an der bohmischen Gränze, durcheite Erist Robinsten und entsetzt das hart beängstigte Olmütz in Mähren. Mahren Beien anbitte wiederum seindliche Streisschaft und erbilden Weisen erblichte wiederum seindliche Streisschaft aus allein dieser, fich der Meine Rechte: außerhalb seines Vaterlands nicht zu dienen, sich der Meine, ließ Mähren den Schweden zum Raube werden.

<sup>- 3</sup> In biefem unmihen Feloguge foll Morftenfon affein über 3000 Pferbe einge-

In ber Beit, wo Torftenson burch seine Giege und oft unerklädi: den Mariche alle Welt in Erftaunen fette, waren die Berbundeten in andern Theilen bes Reichs nicht muffig geblieben. Die heffischen und weimarifchen Truppen unter bem Grafen von Eberftein und bem Darfchall Guebriant hatten einen Ginfall in bas Erzstift Coln genlacht und ben taiferlichen General von Satfelb, ber ihrem Rauben Ginhalt thun wollte, bei Kempen (im Januar 1642) fo geschlagen, bag 2000 blieben und gegen 4000 gefangen wurden. Diefer Sieg machte fie zu Berren bes ganzen Churfürstenthums, bas ihnen nicht nur Binterquartiere bot, sondern auch außer ben ihnen nothigen Pferden noch taufend andere Dinge liefern mußte. Guebriant, die heffischen Bolter jum Schut ber gemachten Eroberungen zurucklaffend, brach nach Thuringen auf, um Torftenfon in Sachsen zu unterftugen; allein mitten auf dem Darfde anderte er feinen Plan und ging nach bem Main und Rhein zurud. Doch biefer Bug kam ihm thener zu fteben, ba er unablaffig mit bem Schnee, ber grimmigen Ratte und Werths Reiterei ju tampfen batte. Rach unfäglichen Duben und großen Berluften langte er endlich im Breisgau an, wo er mit ben Seinigen ein fummerliches Unterfommen fand und fich kaum wieder bis jum nachsten Sommer ju erholen vermochte.

Richelieu's Tob, ber im November 1642 erfolgte, brachte keine Unberung in die Rriegsangelegenheiten, vielmehr wurden biefelben von seinem Nachfolger Mazarin mit erneuetem Eifer forgesett, so theuer fie auch der frangofischen Krone ju fteben tamen. Er schickte bem gelb: marschall Guebriant unter bem Prinzen Conbe eine betrachtliche Berftartung, Die es ihm moglich machte, wieber mit Ehren in Deutschland aufzutreten. Guebriant eilte nach Schmaben, betam Rotweil mit einem betrachtlichen bairischen Magazine in Die Banbe, buste aber bier fein Leben ein. Die Franzosen gogen fich bierauf nach Tuttlingen und bie umliegenden Dorfer, wo fie in aller Gemachlichkeit auszuruben gedach Allein hier mar ihnen ein Überfall zugebacht, ben Johann von Berth\*), ein Deifter in biefer Art Krieg zu führen, trefflich ansführte. Berth machte ben Angriff (24. Rovember 1643) von einer Seite, wo er am wenigsten vermuthet wurde. Die gange außerhalb ber Stadt befindliche Artillerie ward ohne Widerstand genommen und das nahe liegende Schloß honberg ohne Schwerdtftreich erobert. Die Frangofen waren besiegt, ehe fie es recht wußten. Die Reiterei bankte ihre Reb tung der Schnelligkeit ihrer Pferde; das Fugvolk aber wurde zusam: mengehauen ober ftredte bie Gewehre. Mehr als 2000 bedten ben Boben und gegen 7000. gaben fich gefangen.

<sup>\*)</sup> Johann von Werth mar feit einiger Beit gegen Guftar horn wieder ausgewedfelt worden.

Diese Rieberlage ber Frangofen batte leicht ben Schweben verberb lich werden konnen, ba nunmehr die ganze kaiserliche Macht sich gegen fie au wenben vermochte. Torftenfon batte bereits Mabren im Gentember (1643) verlaffen und fich nach Schlefien gewendet. Riemand wußte bie Urfache seines Aufbruchs. Plotlich jag er an ber Elbe binab bis Bavelberg, wo er feiner Armee befannt machte, bag er fie nach Solftein gegen bie Danen führen wolle. Die banischen Landschaften waren vom Ariege lange unberührt geblieben und boten ben Schweben treffliche Binterquartiere bar. Den Borwand jum Kriege gegen Danemart fand Zorftenson in ber Effersucht, mit welcher es ftets bie ichmebischen Siege betrachtet hatte, fo wie in ben mannichfachen hemmniffen, Die es offen und geheim bem schwedischen Bachsthume zu legen suchte. Torftenson fant in holftein, ehe man eine Feindseigkeit ahnte. Dhne Wiberfand eigießen fich die Schweben aber bas gange Bergogthum und bemachtis gen fich ber feften Plage, und murben bis Seeland vorgebrungen fein. wenn nicht die Sahreszeit allzu fturmisch gewesen mare.

Der Raifer Ferdinand III. hielt es fur feine Pflicht, Danemart nicht zum Opfer werben zu laffen und Schweben burch baffelbe zu vergrößern. Go fcwierig auch ber weite Marich burch vermuftete ganber war, so faumte er doch nicht, ben General Gallas mit einer bebeutenben Armee nach holftein ju fenden. Gallas eroberte Riel und boffte in Berbindung mit ben Danen die Schweden in Jutland einzuschließen. Zerftenfon jeboch, neu gestärkt, ging Gallas entgegen und brudte ibn ben gangen Elbstrom binauf bis Bernburg, wo die Kaiserlichen ein feftes Sager hatten. Torftenfon marschirte so geschickt, bag er ben Zeinben in ben Ruden fam und fie von Sachfen und Bobmen treunte. bunger wuthete aufs ichredlichfte in bem faiferlichen Lager, raffte ben größeren Theil bes heeres bin und nothigte ben Reft jum Rudjug nach Ragbeburg. Die Reiterei, welche nach Schlefien zu entrinnen fuchte, winde bei Juterbogt von Vorftenson gerftreut, worauf bas noch übrige Ber bei Dagbeburg fast ganglich aufgerieben wurde. Dit kaum 2000 Mann gelangte Gallas nach Bohmen, und ber geangstete König von Die mart') Chriftian IV. mußte unter fehr harten Bedingungen (1645) Mieben von Schweben erkaufen.

Bahrend auf Torstensons Befehl Arel Lilienstern Chursachsen schrecks auchte und Königsmark ganz Bremen sich unterwarf, brach der unschiedete Generalissimus selbst mit kaum 16,000 Mann und 80 Kancs im Böhmen ein, um den Krieg aufs neue in des Kaisers Erbstaaten verpflanzen. Auf diese Schreckensbotschaft eilte Ferdinand III. selbst

<sup>\*)</sup> In des Boltes Muade ledte eine Wahrsagung, die der berühmte Aftronom do Brahe gegeben haben soll: das Christian IV, im Jahre 1644 mit einem bloßen den ams seinem Reiche wandern musse.

nach Prag, um burch seine Gegenwart der Armee Muth einzustofen. Auf des Kaisers Machtgebot versammelte Hatseld die ganze östreichische und bairische Macht und stellte diese den vorrudenden Schweden bei Jenkau (24. Febr. 1645) entgegen. Ferdinand, auf die größere Bahl seines Heeres, besonders der Reiterei, so wie auf die Jungsrau Maria, die ihm im Traume erschienen war und einen gewissen Sieg versprochen hatte, bauend, sah ruhig der Schlacht entgegen. Allein der unerschweckene Torstenson mit seinem geringeren Hausen blieb Meister. Rach achtstündigem höchst blutigen Tressen war die oftreichisch bairische Arsmee so gut als vernichtet; denn 2000 deckten den Boden, und Hatseld, der beste General, mußte sich mit mehr als 3000 ergeben.

Alle offreichischen Lande wurden durch tiese Schlacht ben Schweben eröffnet. Ferdinand III. floh nach Wien, um die Stadt in Vertheidigung zu setzen und sich, seine Schätze und seine Familie in Sicherheit zu bringen. Gleich einer brausenden Wassersluth brechen die Schweben in Mahren und Östreich ein und stehen vor Wien, und aus Ungarn kommt, wie einst Bethlen Gabor, Ragoty mit seinen roben Horben dem Torstenson zu hulse. Der Chursurst Iohann Georg von Sachsen, durch die Einquartierungen der Schweben und deren schreckliches Hausen in seinem Lande auss außerste gebracht, ergreift in der Noth das einzige und letzte Rettungsmittel, einen Wassenstillstand mit den Schweden abzuschließen\*). Der Kaiser verlor dadurch wieder einen Bundesgenofsen und hatte die Betrübniß zu hören, daß die Baiern ebensalls von dem französischen Heere unter Conde geschlagen worden wären.

In dieser schrecklichen Noth kam bem Kaiser dadurch Gulfe, bas sich Ragogy mit seinen wilden Horben, die blos zu rauben und zu morben verstanden und Torstenson mehr schabeten als nügten, durch Seld beschwichtigen ließ; daß die Belagerung von Brunn die Hauptmacht Schwedens schwächte und noch außerdem Seuchen, durch Mangel, Unzeinlichkeit und schlechte Kost erzeugt, Tausende hinrafften. Torstenson sah sich genothigt, Öftreich schnell zu verlaffen und nach Bohmen auszubrechen. Seine zunehmende körperliche Schwäche bewog ihn, der Dberbefehl niederzulegen und nach Schweden zurückzukehren, um in de Stille des Privatlebens Linderung gegen die Qualen seiner Krankber zu suchen.

Nach Torftensons Abzuge athmete ber Kaiser und mit ihm sein ganzes Land von neuem auf; allein es war ein kurzer Genuß, ba Gu fav Brangel als Nachfolger im Oberkommando mit gleicher Geschick lichkeit und gleichem Gluck ben Krieg fortführte. Die franzofischer heere unter ben berühmten Felbherrn Turenne und Conde machte

<sup>\*)</sup> Diefer Waffenstillstand wurde von Jahr ju Jahr bis jum Frieden verlangere

ebenfalls in den Aheingegenden bedeutende Fortschritte und überzogen in Berbindung mit Wrangel die bairischen Lande bermaßen, daß der so seft am öftreichischen Sause hangende Churfurst Maximilian sich gezwuns gen fah, den alten Bundesgenossen zu verlassen und einen Baffenstillstand (am 24. Marz 1647) zu Um abzuschließen, in welchen auch Coln mit ausgenommen wurde. Bermöge dieses Traktats verließen num Franzosen und Schweden Baiern und zogen in andere Länder.

Baierns Waffenstillftand schmerzte ben Raiser sehr und selbst Ofsie ciere bes bairischen heeres waren über ben Schritt ihres herrn entrustet, ber sie dadurch ganz außer Thatigkeit sette. Johann von Werth stand an der Spike der Mißvergnügten und entwarf, vom Raiser selbst aufzemuntert, ein Complot, die bairische Armee abtrunnig zu machen und jum Kaiser überzusühren. Der Raiser ließ sogar formliche Abrufunges briefe an die chursusstilichen Bolker ergehen, worin er ihnen zeigte, daß sie Reichstruppen waren, welche der Chursürst blos in kaiserlichem Namen besehligt habe. Maximilian entdeckte noch zeitig das Ganze und vermochte durch geeignete Anstalten der Ausführung zuvorzukommen.

Beranderte Umstände und Reue brachten ben Churfürsten Maximis lian jedoch balb wieder zu dem Entschluß, den Baffenftillftand aufzutundigen und aufs neue zu ben Baffen zu greifen. Die schnelle Sulfe, die er dem Raifer nach Bohmen schickte, brobte ben Schweden bochft verberblich zu werben, und Wrangel mußte aufs eiligste Bohmen ver-Des Kaifers Macht schien wieber eine bedeutende Sobe ju erreichen; allein Maximilian, etwas neibisch auf bes Raisers Glud, hielt ploglich inne, die schwedische Armee zu verfolgen. Bon neuem griffen baber bie Reinde bie taiferlichen Erbstaaten an. Der schwedische Genes ral Konigsmart ftand, ebe man es vermuthete, vor Prag und nahm burch Berrath die sogenannte kleine Seite ber Stadt, wobei blos ein Rann ums Leben tam. Inbem er Brangel erwartete und fich ans fridte, die Altstadt, Prags großere Balfte, ebenfalls ju nehmen, ermichte ibn die Botschaft von dem ju Donabrud und Munfter (am 24. October 1648) unterzeichneten Frieden. Konigsmart erwarb fich den Rubm, ben breißigischrigen Krieg burch bie lette glanzende Aftion befoloffen zu haben.

## Der westphälische Friede.

Bereits seit dem Jahre 1636 erhoben Tausende von Ungkadlichen ibre Stimmen und wunschten sehnlichst einen Frieden, der den unfagslichen Gräueln und Bedrückungen ein Ende machen und den Bolkem ungestorte Rube geben möchte. Selbst der Papst Urban VIII. bemühte

fich um diefe Beit, vermittelnd einzutreten und ben gewünschten Frieden herbeiführen zu helfen; allein ber verschlagene frangofische Minister Rie chelieu, dem ber Rrieg fur Frankreichs Eroffe und Ginfing auf Deutst: land gang unentbebrlich ju fein ichien, wußte auf alle mögliche Beife ben begehrten Frieden zu bintertreiben. Jeboch vom Sahre 1640 an wurden bie Berfuche ernstlicher betrieben, und in ber Mitte bes Som mere 1643 follten bie eigentlichen Friedensunterhandlungen eröffnet wer ben; ju Donabrud mit ben Schibeben und ju Munfter mit ben Frangofen. Die kalferlichen Gefandten trafen gur bestimmten Beit ein; allein die schwedischen erft am Ende bes Jahres und die frangofischen fogar erft im April bes kommenden Jahres (1644). Diefe Saumsetigkeit fchien eine üble Borbebeutung zu fein; und wirklich fingen die Unter handlungen mit so kleinlichen Dingen an, daß ein rascher Fortgang nicht zu erwarten ftanb. Go verlor man viel koftbare Beit über ben elendeften Rangstreitigkeiten, indem die frangofischen Gefandten in ihrem eitlen Gepränge bie ersten zu sein verlangten. Dann ging viel Beit baburch verloren, bag alle Gefandten ber einzelnen Reicheftanbe gufammengerufen wurden, woranf bie Frangosen bestanden, ba fie hierin eine Beles genheit zu finden meinten, entweder mehr zu gewinnen, oder boch, wenn es ihnen gut buntte, um fo mehr ben Saamen ber 3wietracht ausstreuen au tonnen.

Bor Allem hatte bie Fefifiellung ber innern Ordnung bes bentschen Reichs und gang befonders ber beiden Religionsparteien, worther ja ber unselige Rrieg ausgebrochen mar, ber Sauptgegenstand ber Berhand lungen fein muffen; allein barnach fragten bie fremben Dachte, Frank reich und Schweben, nicht, sonbern nur nach bem; was fie an Land, Leuten und klingender Munge als Entschädigung für die gebrachten Und auf Anrathen und Berwenben eines bentichen Dpfer betamen. Oberhauptes, bes Churfürsten von Baiern, ließen fich bie übrigen Befandten zur Rachgiebigkeit bringen, vor Allem Frankreich und Schweben zu befriedigen. Frankreich, welches das Wenigste mit eigenen Kraften in dem beißen Rampfe gethan und sich blos aus dem schmubigken Cigennute in ben Streit gemischt battes Franfreich, bas lieber ben Proteftantismus vertilgt als gehegt hatte, führte jest burch feine Gefandten Die übermuthigfte und frechfte Sprache und that Forberungen, Die taum zu erfullen waren. Allein bie beiben Gefandten, b'Avaur und Servien, voller Trug und Lift, tein Mittel verschmabend und burch ihre Berebtsamteit hinreißend, wußten bas zu erlangen, was fie munschten und begehrten. Die Schweben, minber anmagend und habsuchtig, riffen bennoch nicht unbedeutende Stude bes Reichs an fich und faßten baburch guß auf beutschem Boben. Mit blutendem Bergen saben bit Fremde des Baterlandes und der gerechten Sache die schimpfliche Behandlung, welche fich bas Reich in feinen Gliebern gefallen lieft. Am wirdigften benahmen fich bie faiferlichen Gefanbten, befonders ber Graf von Trantmanneborf, ber vom November 1645 an bie Berbanblungen mit Rube und Umficht leitete und nie den billigen Forderungen der Proteftanten fein Berg verfcblog, wofftr er aber burch ben Ginflug ber Itfuiten von seinem Posten (1647) abgerufen wurde. Unter ben zahlreis den Bevollmachtigten ber beutiden Reichsflanbe, welche fich nach ihren Confessionen entweber in Denabrud ober in Munfter einfanden, gelche nete fich als unermubeter Wortführer ber tatholifchen Partei Franz Bilo beim, Bifchof von Denabrud und Abgeordneter von Chur-Coin, aus. Diefem gegenüber trat Jakob Lampabius\*) für bie Sache bes Evange liums als fraftigfter Berfechter auf, und entbedte mit fcarfem Blide bie geheimen Ginfinsterungen ber Jestiten, welche als Beichtvater bie kothotischen Gesandten auf bem Congresse beaufsichtigten. Durch Eine ficht und Seftigfeit in Punkten bes Glaubens wußte er eine folche Stels tung einzunehmen, vor welcher zuweilen die Gefandten zu Münfter em Mehrere andere Abgeordnete gaben fich große Mube, mit foralen. Rraft und Grundlichkeit die Anmagungen der Fremden und mit Milbe und Gebuld bie Uneinigkeit ber beutschen Stande zu bekampfen; allein von Seiten ber übrigen Glieber bes Reichs wurde ihnen nicht ber geborige Beiftand zu Theit, und fo mußten fie es gefcheben laffen, daß eis gentlich bem beutschen Reiche mehr Rachtheile als Bortheile aus biefem Frieden erwuchsen. Denn

Frankreich erhielt die Bisthumer Met, Zoul und Verdun, gang Elfaß, den Gundgau, die Festungen Breisach und Philippsburg, und zwang die Deutschen zu dem Versprechen, am Oberrhein mehrere Festungen zu schleifen und zwischen Bafel und Philippsburg keine neuen Besten anzulegen. In Frankreich jubelte man laut über die guten Geschen, welche die Gesandten gemacht hatten, und verkundigte es offen, daß Frankreich noch nie einen so vortheilhasten Frieden errungen habe.

Schweben, welches jevoch nicht so kraftige Bertreter wie Frankreich in feinen Gesandten, Johann Drenflierna, des Reichstanzlers Sohn, und Abler Salvius, fand, bekam zwar auch beträchtliche Landstriche, die aber großentheils arm waren und zerstreut lagen. Es erhielt Box pommen und Stettin, die Insel Rügen, die Stadt Wismar im Mecklenburgischen, wie die Bisthümer Bremen und Verden an der Weser und außerdem 5 Millionen Thaler Ersah der Ariegskosten, welche bas arme Reich auszubringen hatte.

Dem Churfursten von Brandenburg wurde Hinterpomnfern, obgleich er gultige Ansprüche auf ganz Pommern hatte, bas Bisthum Magbeburg, die Bisthumer halberstadt, Minden und Kamin zu Theil.

<sup>\*)</sup> Bon Geburt ber Sohn eines armen Bauers aus bem Calenbergifden.

Medlenburg wurde fur Bismar mit ben Bisthumen Schwerin und Rateburg entschäbigt.

Heffen = Raffel erhielt wegen feiner feften Anhanglichkeit an Schweben, obgleich es nicht einen Fuß breit von seinem Lande verlor, die Abtei Herbselb, ein Stud der Grafschaft Schaumburg und noch 600,000 Thaler.

Braunschweig: Lineburg wurde wegen seiner Anspruche auf Magbeburg und Minden blos das Recht eingeraumt, das Bisthum Denas brud abwechselnd mit einem seiner Prinzen zu besetzen.

Dem altesten Sohne bes ungludlichen Friedrich V. von der Psalz. Karl Ludwig, gab man seine Erblander bis auf die Oberpfalz, welche Baiern behielt, wieder.

Die schwierigsten und die meiste Zeit in Anspruch nehmenden Berhandlungen waren die in Sachen ber Religion. Die Protestanten verlangten nicht nur fur fich Religionsfreiheit, fonbern auch fur bie protefantischen Unterthanen in bes Raifers Landen. Trautmannsborf, jebe billige Forberung ber Protestanten beachtenb, erklarte, baß fein Bert und Raifer lieber Land und Leute verlaffen, als hierein willigen werbe. Doch gab er endlich so weit nach, daß fur Schlesien ben Bergogen von Brieg, Liegnig und Munsterberg, so wie der Stadt Breslau Religionsfreiheit zugestanden wurde; in den übrigen Provinzen Schlefiens aber ben Protestanten die Auswanderung erlaubt fein folle. Man mußte fich alfo mit dem Errungenen begnugen und den Gewiffenezwang in ben kaiferlichen Erbstaaten berrichen laffen. Rach langen und mit Beftige teit geführten Erorterungen wurde in Bezug auf ben Befit geiftlicher Buter und Rirchen festgesett, bag bie Protestanten alle vom ersten Januar 1624 an beseffenen Guter und Rirchen behalten follten, wobei bie Claufel angefügt murbe: die Reformirten auf gleiche Beife ber fich bieraus ergebenden Bortheile theilhaftig werben au laffen. Das Jahr 1624 wurde das Normaljahr genannt, und das vordem die Gemuther fo gewaltig erbitternde — Restitutionsedikt — hiermit aufgehoben und vers Außerdem nahm man noch als gerecht und billig an, daß kein ganbesherr im Reiche seine Unterthanen, welche fich zu einer anderm Rirche als er felbft bekennen, bruden folle\*). Ferner wurde bestimmt, daß die Beifiger des Reichskammergerichts zu gleichen Theilen nach ber Religion (24 katholische und 24 evangelische) ernannt und ber Reichshofrath nicht ausschließlich von Katholiken besetzt werden solle, damit in Angelegenheiten ber Religion fur jebe Confession eine gleiche Angabi Richter ben entscheibenben Spruch fällten.

<sup>&</sup>quot;) Die protestantischen Fursten find bieser Feststellung gewissenhaft nachgedommen und haben ihren katholischen Unterthanen nicht ben mindesten Iwang angethan. Geschabbies auch immer von denen der Gegenpartei?

Durch biese Bestimmungen wurde ber westphälische Friede Grundgeset für das deutsche Reich, und wenn auch hierdurch nicht aller Streit
und alle Unzufriedenheit ihr Ende nahmen, so tam doch mehr Ruhe und Duldung in die vordem start bewegten Semuther. Man gewöhnte sich darun, in dem einer andern Confession Zugethanen den Deutschen, den Stammesbruder, ja den Christen zu sinden. Die Besseren aller Parzteien hielten es von nun an für ein straswurdiges Unrecht, dem Stam ben der Andersdenkenden irgend eine Gewalt unzuthun. Die schroffe Scheidewand, welche vordem die Religionsverschiedenheit zwischen den beutschen Stämmen ausgerichtet hatte, wurde doch durch diesen Religionsfrieden salt ganzlich niedergeriffen, und hierin möchte wohl das größte Lob liegen, was dieser Friede verdient.

Die Bestimmungen, welche in Bezug auf die Soheitsreckte der Fürsten und das Berhaltniß der Reichsstände zum Kaifer getroffen mmw den, lockerten das an und für sich schon lockere Band zwischen dem Kaiser und den Reichsständen nur noch mehr. Der westphälische Kriede machts die Unabhängigkeit der Fürsten gesehlich. Sie erhielten die volle Landbeschoheit und das Recht, Krieg und Frieden zu schließen, und Bunds niffe sowohl unter sich, als mit Fremden zu machen, wenn sie nur nicht (so dieß die angesügte Clausel, die leicht zu umgehen und zu deuten war) zum Schaden des Reiches seien. Damit es einem jeden, solchen Borwand zu nehmen, leicht werde, warfen sich Frankreich und Schwerden zu Hütern des beutschen Reichs auf und zu Bürgen der deutschen Bersassung, so wie alles dessen, was in dem Frieden zu Münster und Osnabruck sestgesest worden war.

Auch ben Reichsstädten wurde auf ben Reichstagen eine entscheibende Stimme zugestanden, wodurch es in der Folge drei Kollegien mit gleichem Stimmrechte gab, nemlich das der Chursursten, der Fürsten und ber Städte.

Die Franzofen wußten es durch ihre Ranke und Lift dahin zu brite gen, daß die schweizerische Sidgenossenschaft durch einen besondern Artifel als ein unabhängiger Staat anerkannt wurde, Spanien die Unabsängigkeit der Niederlander bestätigen und Deutschland sie der früheren Reichspflicht entlassen mußte.

So loblich und gut auch so Vieles in biesem Frieden war, so blieb es boch immer zu beklagen, daß die Fremden in Alles sich einmischten und gleichsam ben Deutschen die Gesetze vorschrieden und aus Allem ben größten Bortheil zogen. Kein Friede, der früher geschlossen worden war, kam aber hinsichtlich des Umsangs dem westphälischen bei, der seitdem die Grundlage des europäischen Staatsrechts abgab. Bon der Rord = und Ofisee bis nach Triest und von Polens Granze bis über den Rhein dankte hierqus das Bolt durch kirchliche Feier dem herrn allen

herrn für den erfolgten Frieden, gegen dessen Annahme aber der Statthaltet Christi, der beilige Water, sich verwahrte, der es nicht verzeihen mollte, daß die Pfalz zurückgegeben worden war, so viele Güter und Linchen in den Janden der Evangelischen blieben und das ketzerische halland unabhängig erklärt wurde. Doch er sah sich genothigt, da er es nicht zu andern vermochte, zum den Spiel eine gute Miene zu machen.

## Noch ein Blick auf Deutschland unmittelbar nach dem Frieden.

Mit Gorge und großer Anftrengung war bas verflachtene Friebenswert zu Stande gebracht; gwar ruhte bas Schwerbt in ber Scheibe und ber fürchterliche Geschützesbonner war verhallt, allein nur langfam und durch neice Opfer konnte es ausgeführt werden. Die Franzosen wichen nicht eber aus ben eroberten Festungen, als bis fie bie geringfte bet ge-Rellten Bedingungen erfüllt saben, und die Schweden lagerten fich noch amei Jahre lang in die fieben Kreise bes beutschen Reichs, bis fie bie ansbedungenen funf Millionen Thaler, die nur mit großer Mabe und Gewalt in ben verarmten, ganglich erschöpften ganbern aufgebracht zu werben vermochten, erhalten hatten. Diefe laftigen Gafte, welche auch im Frieden Raub und Brandschapung zuweilen sich noch erlaubten, Les fieten bem armen beutschen Reiche noch überdieß taglich 170,000 Abaler. Die geschlagenen Wunden maren zu groß und zu tief, als bag fie in wenig Jahren hatten beilen und vernarben konnen, und ber gemaltige Reampf tonnte nur in langfamen Budungen enbigen. Deutschland glich einem schweren Kranken, ber, nach bem gemeinen Sprichwort, pfundweis bie Kraft verloren hatte und fie lothweis wieder erhielt. Der fubere Gegen war bis auf die letzte Spur in allen Theilen des Baterlandes er-So zählte Wurtemberg noch 1641 313,000 Menfchen und ficforben. ben Jahre nachber, ats ber Friedensruf ertonte, nur noch 41,000. gen 40,000 Saufer lagen in Schutt und Afche und ber von 1628 bis zum Friedensschluß erlittene Schaben bieses einzigen Landchens wurde auf 119 Millionen Gulden angegeben. In Schlesien und Branbenburg datte bie Flamme mehr als ein Drittel der Gebäude in Städten und Derfern verzehrt, und die Einwohnerzahl war burch hunger und Genden bis zur Salfte gefchmolzen. In Sachsen und Aburingen lagen ungablige Borfer in Trummern und Afche, Die, nie wieder erbaut, nur bem Ramen nach in ben glurbichern zu finden find. Auch einzelne Stadte fanten von ihrer großen Geelenzahl fast bis auf einzelne Ginwohner berab; so Augsburg von 80,000 auf 20,000, Narnberg bis auf

10,000 u. fam. Agi allgemeiner Amahma hatte den foretiicht Krieg mehr als zwei Drittheile von Deutschlands Bewohnern bingerafft, und pwar bie Bluthe ber Bebollerung. Butht Dervies fich bas Wort eines aten Schriftfiellers: fm Frieben begräbt bet Cobit ben Batet, im Rriege der Bater den Gohn. Sandel und Bertehr war im Imiern Deutschlande bollig babin und We fconften und fruittbarften Fluten lagen uns bebant aus Mangel an Arbeitern und Jugvieb. In Thuflingen, wo nech beendigtem Rriege ein Gaul mit 3000 Gulben bezahlt wurde, fab mm bie und ba von Frauen ben Pflug gezogen. Die Dungen maren burd Berfalfcung, bas fogenannte "Ripper= und Bipperwefen," unter allen Werth herabgefunken. Doch bas Urgfte mar bie fchreckliche Sittembermitberung. Die Bevollerung zeigte fich zur Arbeit idffig; fle berfcmatte bas Feld gu beftellen und hatte feinen Duth, bie eingedicherten Bohaungen wieber aufzubauen. 'Schamtoft Frauen,' felte Dirnen, bie bei bem Beere ihre Rechnung gefunden hatten; wollten Bem Sandwert nicht entfagen, und entlaffene Gofoner, ber Atbeit unb bes geres geltere Lebous entwohnt, teleben als Rauberbanben umber, machten Bath und Flur unficher und überfielen wehrlofe Bamberer, wie Dorfer und angeln ftebenbe Bofe. Der junge Reim bes neuen Geschiechts fchien im Entstehen vergiftet zu fein und ein frünkelnbes Beltalter bhne Rraft und Muth gu folgen. . . .

Aber dennoch bewährte sich die deutsche Tüchtigkeit auch in biefer Beit duch ein verhaltnismäßig schnelles Ermannen, und zwar zumächst im sittlicher hinsicht, in einem tiesen Ernste, der auf das gänzlich id ges kundene Leben folgte. Die wüst-aufgewachsene Jiegend verantaste die Fürsten, die größte Songe auf Kirchen und Schnlanstalten zu wenden, welche Songe bald hundertsälltige Zinsen trug. Mit der nen erwachten Thatigkeit lebte vor Allem der Landbau so schnell wieder auf, daß kaum einz größeras Beispiel des deutschen Fleißes zu finden ist. Bald biühten die Gelder wieder und Dorfer wie Städte erhoben sich welt schöner aus ihrer Asch. Handel und Borkehr belebte Straßen und Märkte, und Wärfterlichast wie Lunk schien höher zu Keigen als je.

Moge nie wieder ein struttender, alle Grundfesten des bargers lichen, benelichen und fistlichen Bebens erschätternder Krieg über unser dentsches Baterland kommen; und moge Allen das errungene, durch so vieler Golen: Blut erkaufte Aleinod — Glaubens und Gewiffensfreis beit — ein ewig theures bleiben!

Committee of the second

Section Commence of the Commence of the

## Bei Fr. Frommann in Sena ift früher erschienen:

| Birnftiel, C. F. A., Presbyterial = und Synobal = Berfaffung ber evan-      |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Mienitel, C. S. A., Presodictials and Ophibour Seculation when              |
| gelifch = protestantischen Rirche. Fur Geiftliche und Richtgeiftliche naber |
| erortert. gr. 8. 1846. geh                                                  |
| Bercher, R. B., Die Gefete und Berordnungen, welche bas Boltsfoul-          |
| wesen im Großherzogthum Sachsen = Weimar = Gifenach betreffen und noch      |
| in Kraft find, fachlich geordnet. 8. 1845. geb n. 8 fgr.                    |
| Dering, C., Homoopathifcher Sausarzt. Rach ben beften homoopath.            |
| Werten u. eignen Erfahrungen bearbeitet. Mit Bufagen von Dr. Gouls          |
| lon, Dr. Groß und Dr. Stapf. gr. 8. 5te vom Berfaffer felbft überar         |
| beitete u. vermehrte Aufl. 1846 n. 1 Ehlr. 5 fgr.                           |
| Rlapfleifch, Dr. Chr., Ueber Armuth und Armenpflege. Gin Bor-               |
| trag vor einer Versammlung von Mannern und Frauen gehalten. gr. 8.          |
| 1847. geh 3 fgr.                                                            |
| - Bovor bie burch Rang und Stand Bevorzugten fich in unfrer Beit            |
| am meisten zu huten haben. Gine Predigt am Michaelisfeste in Jena           |
| gehalten, 8. 1846. geh 2 fgr.                                               |
| Lauter, J. E., Discordia concors, ober: Db wir kampfen, sind wir            |
| boch eins. Gin Wort dur Berftanbigung in den firchl. Wirren mfter           |
| Beit, mit Rudficht auf bas Princip bes Wislicenus. gr. 8. 1846.             |
| geh n. 8 fgr.                                                               |
| Schoppe, A., geb. Beife, ber burgerliche Saushalt. Erfter Theil: bie        |
| burgerl. Rochfunft in ihrem gangen Umfange fur Frauen in Gub. und           |
| , Mordbeutschland. 8. 1844. geh 15 fgr.                                     |
| 3weiter Theil: Das Haus- und Wirthschaftsbuch, enthaltmb                    |
| bas Mafchen, Bleichen u. Farben, Lichtziehen; Seife: und Startebereis       |
| tung, Bettftopfen u. Bufchneiben ber Sauswafche, Beigen, -Policen und       |
| Ladiren b. Holzes, Bereitung von Farben, Laden, Firniffen u. Siegel         |
| . laden, Gemufebau u. Blumenzucht im Zimmer, Aufbewahrung b. Beine          |
| u. Anlage guter Weinfeller; Huhnerhof u. Stall, Stubenvogel, bas Ra-        |
| ften ber zweibeinigen und vierfüßigen Thiere; ferner bas Brieffcreiben,     |
| Reifen 2c.; die Runft gefund zu fein und zu bleiben; das Kranten : und      |
| Wochengimmer, nebft einem Unhange von erprobten Borfchriften fur alle       |
| Workommenheiten im haushalte. 8 20 fgr.                                     |
| Beibe Theile in einem eleganten Einbande 1 Thir. 5 fgr.                     |
| Schwars, Dr. J. C. E., Die Ginheit unfrer evangelifden Rirche. Pas          |
| bigt am Reformationsfeste 1844. gr. 8. geb 3 fgr.                           |
| - Die Rirchenverbefferung ber Segenwart. Predigt am Reformations            |
| feste 1845. gr. 8. geh                                                      |
| - Die Stimme bes Beiftes an Dr. Martin Luthers Grabe 1846.                  |
| gr. 8. geb 5 fgr-                                                           |

and the magnification of and Mile and season

Bei Fr. Frommann in Jena ift fruber erfchienen:

Conrad Berger, ber ehrenwerthe Lanbmann.

Gin unterhaltenbes und belehrenbes Lefebuch

für

bie lieben Landleute.

18. 1832. Preis 71 fgr.

Rurze Geschichte bes

evangelischen Bereins

Gustav - Adolphs - Stiftung,

gefdrieben von

C. Birnftiel, Pfarrer.

gr. 8. geb. Preis 21 fgr.

Wanderungen und Lebensansichten

n o a

Mbam Beng.

8. 1845. Preis 1 Thir.

Der Lichtfreund

ober

Die Kinbtaufe.

Gine bürgerliche Gefchichte.

Motto: Ich schame mich des Evangelii von Christo nicht; denn es ist eine Rraft Gottes, die da seilg machet Alle, die daran glauben. Set. Paulus, Epist. an d. Rom. 1, 16.

12. 1847. Preis 1 Thir.

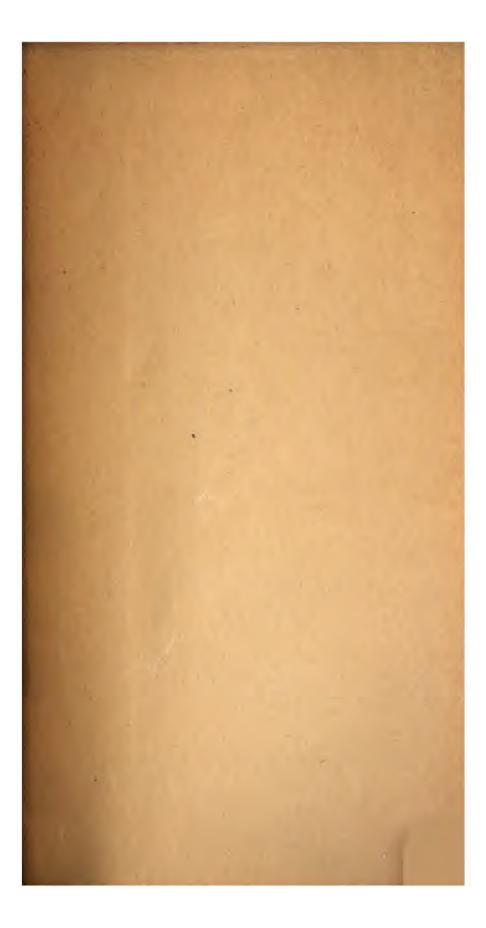

• . •



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



